

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

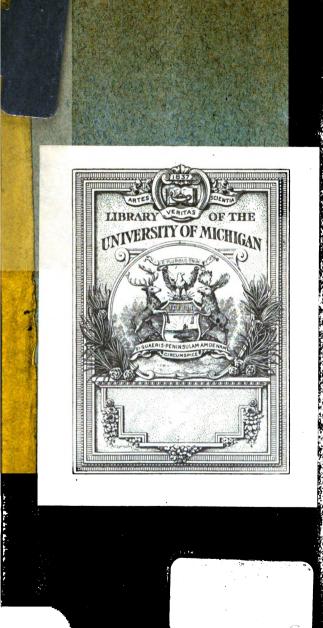

DK 209. H57 A35 Aus ben

Memoiren eines Auffen,

| Bei Coffmann und Campe in Samburg find erfchienen:              |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Bergen, Meranber, Briefe aus Stalien unb Frantreich. Thir. 1 -  |      |
| - Ruflands fociale Buftanbe                                     | _    |
| - Bom anberen Ufer. Mus bem ruffifchen Manuferipte. 1 1         | 15   |
| Bauer, Ebgar, bie Parteien. Politifche Revue. Drei Gefte 1 -    |      |
| Betenniniffe eines preußischen Officiers                        |      |
| Bem's Felbaug in Siebenburgen in ben Sahren 1848                |      |
| und 1849. Gerausgegeben von General Czet 1 1                    | 5    |
| Bennigfen, General von, Felbjug ber ruffifden Armee von         | •    |
| Bolen in ben Jahren 1813 und 1814 1                             | Λ    |
| Briefe eines polnifchen Chelmanns an einen beutschen Bubli:     |      |
|                                                                 | K    |
| eiften über bie jungften Ereigniffe in Bolen 1 1                | U    |
| Caftlereagh's Dentschriften, Depefchen, Schriftenmechfel        |      |
| und fonftige Mittheilungen. 1r bie 5r Theil, à 1 -              | _    |
| Gefdicte , mebicinifche, bes ruffifchen Belbaugs in ber Zurfei  | _    |
| in ben Jahren 1828 und 1829                                     | 5    |
| for vath, S., Graf Lubwig Batthyany ein politifder Martyrer     | _    |
| aus Ungarne Arvobubionegeschichte                               | 0    |
| Die Buben in Blattlande, der eine er eine eine eine 1           | 0    |
| Rapp, G., ber conftituirte Despotismus und die conftitutionelle |      |
| Freiheit                                                        | 0    |
| Lamennais, Borte eines Glaubigen, vollftanbig überfest unb      |      |
| mit fritifchen Materialien begleitet                            | 5    |
| Lapinsti, Th., Belbzug ber ungarifden hauptarmee 1 -            |      |
| Mebiatifirung und Dualismus in Deutschland                      |      |
| Die orientalische, bas ift ruffische grage 1                    | 5    |
| Db Deftreich ober Preußen? Giftorifch=politifches Spiegelbilb - |      |
| Deftreich und beffen Butunft. 3wei Theile 2 1                   |      |
| Bringhaufen, Fr., ber Scheinfrieg mit Danemart im 3. 1848 1 1   | 5    |
| Ruflands Berbienfte um Deutschland. Gine hiftorifc : biplo:     |      |
| matische Dentschrift                                            | -    |
| Seiler, S., bas Complot vom 13. Juni 1849, ober ber lette       |      |
| Sieg ber Bourgeoifie in Franfreich                              | 0    |
| Sibh Ilinifche Bucher aus Deftreich. 3mei Theile 3 -            | -    |
| Szemere, B., Graf Lubwig Batthyauh                              | 5    |
| - Arthur Borgei                                                 | 0    |
| — Ludwig Roffuth                                                | 5    |
| Teleti, Graf Labislaus, bie ruffifche Intervention in Ungarn.   |      |
| Rebft biplomatischen Actenftuden                                | 74.  |
| Heber bie Grengverhaltniffe ber öftlichen Brovingen             |      |
|                                                                 | 71/2 |
| Bebfe, Dr. Couard, Gefdichte ber beutschen bofe feit ber        |      |
| Reformation. 1r bis 34r Theil, a                                | 74/- |
| Balbau, Max. Rach ber Ratur. Lebenbe Bilber aus ber             |      |
| Beit. Drei Theile. 3weite ganglich umgearbeitete Auflage 4 1    | 5    |
|                                                                 |      |

#### Mus ben

# Memoiren eines Ruffen.

### 3m Staatsgefängnif

unb

in Sibirien

non

### Alexanber Herzen,

Berfaffer bes "Bom anberen Ufer", ber "Briefe ans Italien und Frankreich" und "Ruglands fociale Buftanbe".

> **Hamburg.** Soffmann und Campe. 1855.

DK 209.6 H57 A35

### Borwort.

. 25

Gegen das Ende des Jahres 1852 wohnte ich in Primrose Hill, einem entlegenen Stadttheile Londons, gestrennt von aller Welt durch Entsernung, Nebel und meisnen eigenen Willen.

In London hatte ich keinen einzigen mir nahestehenden Menschen. Da waren Leute, die ich schätzte, die mich schätzten, aber näher war mir Niemand. Alle, die in Berührung mit mir kamen, die sich von mir entsernten, die mir begegneten, waren bloß mit allgemeinen Interessen beschäftigt, mit den Angelegenheiten der ganzen Wenschheit, wenigstens denjenigen eines ganzen Bolkes; mein Berkehr mit ihnen war, so zu sagen, ein unpersönlicher. Monate vergingen, und kein Wort ward laut über das, worüber ich hätte sprechen mögen.

Lommen, ich sing an zu genesen nach einer Reihe schrecklicher Ereignisse, Unglücksfälle und Fehler. Die Geschichte meiner lest-verstossenen Sebensjahre stellte sich mir allmätig beutlicher und deutlicher dar, und ich sah mit Entseben, daß tein Mensch außer mir sie kannte, und daß mit meinem Leben auch die Wahrheit darüber untergeben würde.

Ich faste den Entschluß zu schreiben. Da rief aber eine Erinnerung hundert andere hervor; — alles Alte,

halb:Bergessene lebte von neuem für mich auf — jugends liche Träume, jugendliche Hossnungen, der Lebensmuth des Jünglingsalters, Gesangenschaft und Berbannung\*)— jene frühzeitigen Mißgeschicke, welche keine Erditterung in der Seele nach sich ließen, welche vorüberzogen wie ein Frühjahrsgewitter, das durch seine Schläge das junge Leben auffrischt und stärkt.

Ich hatte nicht die Kraft, diese Schattenbilder zurückzuweisen. — Mögen sie, dachte ich, so licht in's Buch eintreten, wie sie in mein Leben traten.

Und so begann ich, von Ansang an meine Lebensexinnerungen zu schreiben. — Während ich die zwei ersten Theile schrieb, gingen mir etkiche Monate etwas ruhiger vorüber . . . . .

Die Lebenszähigkeit ber Menschen ist besonders in ihrer unglaublich großen Zerstreuungs : und Sichselbstbestäubungs-Kraft sichtbar. Das Heute ist leer, das Gestern — surchtbar, das Morgen — gleichgültig; der Mensch zersstreut sich, indem er längst-Vergangenes wieder durchsieht — und auf seinem eigenen Gottesader spielt . . . .

London, b. 1. Mai 1854.

<sup>\*) &</sup>quot;Gefangenschaft und Berbannung" bilbet ben zweisten Theil meiner Lebenserinnerungen. In biesem Theile ift am wenigsten die Rebe von mir; beshalb eben fchien er mir ber intereffanteste für bas Publikum zu fein.

#### 111

# Inhaltsanzeige.

| ·                                                   | Seite |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Vorwort                                             | V     |
| I. Die Prophezeiung. — Ris Berhaftung. —            |       |
| Feuersbrunft. — Der Mostauer Liberale. — M.         |       |
| Orloff. — Der Gottesacker                           | 1     |
| II. Der Arreft Gin Gefcworener Die Ranglei          |       |
| bes Polizeihauses. — Das patriarchalische Gericht   | 19    |
| III. Der Liffaboner Commiffair. — Die Mordbrenner   | 31    |
| IV. Die Rrutigfi'fchen Cafernen Ergahlungen ber     |       |
| Genbarmen Officiere                                 | 50    |
| V. Die Unterfuchung Galigin sen Galigin jun.        |       |
| — General Staal. — Die Sentenz. — Sofolovety        | 67    |
| VI. Das Exil Der Polizeimeifter in Bofrow           |       |
| Die Bolga. — Perm                                   | 86    |
| VII. Batfa. — Die Kanzlei und ber Speisesaal Seiner | •     |
| Excellenz R. J. Tufapeff's                          | 112   |

|                                                    | Geite |
|----------------------------------------------------|-------|
| VIII. Die Beamten. — Die General : Souverneure in  | •     |
| Sibirien. — Ein raubfüchtiger Polizeimeifter. —    |       |
| Gin gahmer Richter. — Gin gebratener Rreis:        |       |
| hauptmann. — Gin Tatar-Apostel. — Gin Anabe        |       |
| weiblichen Gefchlechts Der Rartoffel-Terror, u. A. | 146   |
| IX. Alexander Bitberg                              | 189   |
| X. Briefwechsel                                    | 214   |
| XI. Der Thronfolger in Bätka. — Tüfäheff's Sturz.  |       |
| - Ueberfiedlung nach Blabimir Gin Rreis:           |       |
| hauptmann auf Untersuchung                         | 216   |
| XII. Die erften Monate meines Lebens in Blabimir . | 238   |
| Beilage: A. Polejayew. — Sungurow                  | 245   |

Die Prophezeiung. — R.'s Berhaftung. — Feuersbrunft. — Der Mosfauer Liberale. — M. F. Drioff. — Der Gottesader.

... Im Frühjahr 1834 tam ich eines Morgens zu Wadim; weder er noch seine Brüder und Schwestern waren zu Hause. Ich ging nach oben, in eine Kleine Stube, und setzte mich, um zu schreiben.

Da öffnete sich leise die Thur, und eine alte Frau trat herein. Es war die Mutter Wadim's. Mit kaum hörbaren Schritten, schwach und matt, näherte sie sich dem Lehnsessel und sagte mir: "Schreiben Sie doch, schreiben Sie. — Ich kam blos, um zu sehen, ob Wada noch nicht zurück sei; die Kinder sind spazieren gegangen; unten ist eine solche Leere, daß mir bange zu Muthe wurde — ich bleibe hier ein Weilchen sitzen und werde Sie nicht kören — machen Sie Ihre Arbeit."

Bergen's Berbannung.

Ihr Antlit war nachdenkend und drückte klarer als gewöhnlich das in der Vergangenheit Erlebte aus, so wie jene Furcht vor der Zukunft, jenes Mißtrauen gegen das Leben, welche immer die Folge großer, zahlreicher Widerwärtigkeiten und Unglücksfälle sind.

Wir kamen in's Gespräch. Sie erzählte mir Manches von Sibirien. — "Biel, viel Leid kam auf meinen Theil", fügte sie kopfschüttelnd hinzu, — "was werde ich wohl noch erleben! — Gutes wohl Richts, sagt mir das Vorgefühl."

Da erinnerte ich mich, wie die Alte so mansches Mal unsern dreisten demagogischen Untershaltungen zugehört, wie sie dann — erblassend und leise seufzend — sich in's andere Zimmer entsernt hatte und lange darnach stumm geblieben war.

— "Sie und Ihre Freunde, fuhr sie fort, gehen auf sicherem Wege Ihrem Unglud entgegen. Sie werden Bada, sich selbst und Alle in den Abgrund stürzen. Ich liebe Sie ja nicht weniger als meinen Sohn." — Dabei rollten die Thränen auf ihre magern Wangen.

Ich schwieg. Sie nahm meine Sand und sagte, indem fie fich zu lächeln bemubte: "Zürnen Sie nicht, meine Nerven find erschüttert, aber ich

verstehe Ales. — Gehen Sie Ihren Weg, für Sie giebt es keinen anderen — und wenn es auch einen gäbe, so wären Sie Alle nicht, was Sie sind. Ich weiß das Alles, kann aber meine Angst nicht über-winden, ich habe so viel Unglück ertragen, daß meine Kräfte für ein neues nicht ausreichen. Aber davon kein Wort an Wadä, es würde ihm Kummer machen, er würde mich überreden . . . da kommt er," fügte die Alte hinzu, indem sie eilig ihre Thränen abwischte und mich noch einmal durch ein Zeichen bat zu schweigen.

Arme Mutter! hochherziges, ebles Weib! — Römmt das nicht dem "qu'il mourût!" von Corneille gleich?

Ihre Prophezeiung ward bald erfüllt. Jum Glüd zog das erste Gewitter ihrem Hause worüber, doch viel Furcht und Rummer hat sie dabei ausgestanden.

1\*

<sup>— &</sup>quot;Bie, man hat ihn arretirt?" fragte ich, indem ich aus dem Bett sprang und mir an den Ropf faßte, nm zu sehen, ob ich träume oder nicht.

<sup>- &</sup>quot;Der Polizeimeister fam in der Nacht angefahren, zwei Stunden nachdem Sie uns

verlaffen hatten, mit einem Polizei Defficier und mehreren Rosaken, sammelte alle Papiere und führte unsern Herrn fort."

Diese Antwort kam vom Rammerdiener R.'s. 3ch konnte nicht begreifen, was die Polizei für einen Grund ausgedacht hatte. Die letzte Zeit über war Alles still gewesen. N. war erst am Borabend angekommen . . . . und warum denn ihn arretiren und mich nicht?

Ich konnte mich nicht damit begnügen, die Hande fromm zu falten. Ich kleidete mich an und ging ohne ein bestimmtes Ziel aus dem Hause. Dies war das erste Ungluck, das mich traf. Ich liebte N. leidenschaftlich, wie man selten, auch selbst in Jugendjahren, liebt. Mir lag es so schwer auf der Seele. Das Gefühl, daß ich nicht im Stande sei, etwas zu thun, qualte mich.

Als ich mich auf den Straßen herumtrieb, erinnerte ich mich zuletzt eines Bekannten, dessen Stellung in der Gesellschaft ihm die Möglichkeit gab zu erfahren, um was es sich denn eigentlich handle, und der vielleicht sogar auch helsen konnte. Er wohnte ungeheuer weit, in einem Landhause hinter dem Boronzoss'schen Felde. Ich stieg in den ersten besten Miethwagen und eilte zu ihm. Es war gegen sieben Uhr Morgens. Seit anderthalb Jahren waren wir mit B. bestannt. Er war in seiner Art ein Löwe in Mosstan. In Paris erzogen, reich, gebildet, wißig, freibenkend und geistreich, gehörte er zur Zahl der am 14. (26.) December Berhafteten und wieder Freisgelassenen. Das Exil hatte er nicht gekostet, der Ruhm aber war ihm geblieben. Er stand im Staatsdienste und übte eine große Gewalt beim General-Gouverneur aus. Der Fürst Galigin sah gern Leute von freier Denkungsweise, zumal wenn diese in gutem Französisch ausgedrückt wurde (in der russtischen Sprache war der Fürst nicht sehr start).

B. war ungefähr zehn Jahre älter als wir und gewann unsere Bewunderung durch seine praktischen Bemerkungen, seine Kenntniß der politischen Angelegenheiten, seine schöne französische Redeweise und seinen eifrigen Liberalismus. Er wußte so Bieles, und mit einer außerordentlichen Genauigsteit, trug so angenehm, so geläusig vor; seine Meinungen waren so energisch, so decidirt; nie sehste es ihm an einer Antwort, einem Rath, einer Entscheidung. Er sas Alles — neue Romane, Tractät, chen, Journale, Poesien, und außerdem beschäftigte er sich viel mit Zoologie, schrieb Projecte für den Kürsten und machte Bläne zu Kinderbüchern.

Sein Liberalismus mar bom reinften breifarbis

gen Baffer, von der Ruance der Linken zwischen Mauguin und dem General Lamarque.

An den Banden seines Cabinets sah man die Portraits aller revolutionairen Celebritäten von Hampden und Bailly bis Fieschi und Armand Caxerel. Gine ganze Bibliothek verbotener Bücher besfand sich unter diesem revolutionairen Altar. Ein Skelett, einige ausgestopste Bögel, getrocknete Amsphibien und in Spiritus ausbewahrte Eingeweide mischten den ernsten Anstrich des Studiums und des Denkens in den allzu revolutionairen Charakter seines Cabinets.

Bir saben mit Neid auf seine Erfahrung und Menschenkenntniß; wir fühlten uns unter dem Ginsstuß seiner sein ironischen Manier sich auszudrücken, und er tam uns vor wie ein praktischer Revolutioz nair, ein Staatsmann in spe.

Ich fand W. nicht zu Hause. Er war schon am Abend zuwor in die Stadt zum Fürsten gefahren; sein Rammerdiener meinte aber, er müßte ohne Zweifel nach anderthalb Stunden zurück sein. Ich blieb, um zu warten.

23.38 Landhaus war reizend. Das Cabinet, in welchem ich auf ihn wartete, war groß, hoch und im rez de chaussée gelegen, mit einer breiten Thure, die auf eine Terrasse und in den Garten führte. Es war ein schwüler Tag. Aus dem Garten wehte Laub und Blumen Duft; die Kinder spielten vor dem Hause und lachten so vergnügt-Reichthum, Uebersluß, helle Räume, Sonne und Schatten, Blumen und Rasen . . . aber im Gestängniß! Da ist es eng, dunkel, erstickend. — Ob ich lange in düstere Betrachtungen vertieft saß, weiß ich nicht, als plößlich der Kammerdiener, sehr aufgeregt, mich auf die Terrasse rief.

- "Bas giebt es?" fragte ich.
- "Aber kommen Sie doch gefälligst, sehen Sie doch!" —

Ich wollte ihn nicht beleidigen, ging hinaus und ftutte. Ein ganzer Halbkreis Häuser loderte, als ob fie alle auf ein Mal angezündet worden seien. Mit einer unglaublichen Schnelligkeit griff das Feuer um sich.

Ich blieb auf der Terrasse stehen; der Anblick der Zerstörung und der wilden Kraft war mir eben recht. Der Kammertiener betrachtete die Feuers-brunst mit einer Art von sieberhaftem Wohlgefallen und sprach für sich: "Prächtig greift es zu — da, dieses Haus da rechts, wird auch ganz bestimmt anbrennen, ganz bestimmt!"

Das Feuer hat in sich etwas Revolutionaires;

es spottet des Eigenthums, nivellirt die Stände. — Das fühlte der Rammerdiener instinktmäßig.

Rach einer halben Stunde war der Horizont mit rothem und, nach oben hin, grauschwarzem Rauche bedeckt. An jenem Tage ward der Stadttheil Lefort von den Flammen verzehrt. Das war der Anfang jenes Mordbrennens, das fünf Monate lang dauerte — wir werden dessen noch erwähnen.

Endlich kam W. Er war bei sehr guter Laune, erzählte von der Feuersbrunft, an der er so eben vorbei gesahren war, und indem er von allgemeinen Dingen redete, sagte er, sie sei angelegt, und halb scherzend setzte er hinzu: "Ja, das erinnert an Pugatscheff — Sie werden sehen, auch wir kommen nicht mit heiler Haut davon — auch uns wird man auf die Folterbank spannen."

- "Che man uns auf die Folter bringt, antwortete ich, ist es zu befürchten, daß man uns in Retten legt. Wiffen Sie, daß N. diese Nacht von der Polizei arretirt worden ist?"
  - "Bon ber Polizei? Bas Gie fagen!"
- "Ich bin deshalb zu Ihnen gekommen. Man muß Etwas dabei thun. Fahren Sie zum Fürsten, erkunden Sie die Sache, erwirken Sie für mich die Erlaubniß, ihn zu sehen."

Da ich keine Antwort erhielt, fah ich 2B. an. Doch an feiner Stelle schien sein altester Bruder vor mir zu stehen. Sein Gesicht war entstellt, die Büge verzerrt, er ftohnte und jammerte.

- "Bas ift Ihnen?"
- "Aber habe ich es Ihnen denn nicht gefagt, nicht oft genug wiederholt, wohin das führen
  würde! . . . . Ja, ja, das konnte man voraus
  fehen. Ich bitte Sie! ich, der ich so unschuldig
  bin wie ein Kind, werde auch noch vielleicht dafür
  büßen müssen Mit solchen Sachen spaßt man
  nicht Ich weiß, was die Casematten zu sagen
  haben"
  - "Wollen Sie jum Fürsten fahren?"
- "Aber bedenken Sie doch, wozu denn das? Mein freundschaftlicher Rath ist, daß Sie sich ganz ruhig verhalten, daß von N. auch nicht die Rede sei, sonst sieht es schlimm aus. Sie wissen nicht wie diese Sachen gefährlich sind. Ich wiederhole Ihnen aufrichtig, bleiben Sie aus der Geschichte; Sie mögen sich anstrengen, wie Sie wollen, dem N. werden Sie nicht helsen, sondern nur selbst in die Falle laufen. Da sehen Sie die Autokratie, wo sind die Rechte, wo ist der Schup? giebt's auch wirklich Advocaten, Richter?"

es spottet des Eigenthums, nivellirt die Stande. — Das fühlte der Rammerdiener instinktmäßig.

Nach einer halben Stunde war der Horizont mit rothem und, nach oben hin, grauschwarzem Rauche bedeckt. An jenem Tage ward der Stadttheil Lefort von den Flammen verzehrt. Das war der Anfang jenes Mordbrennens, das fünf Monate lang dauerte — wir werden dessen noch erwähnen.

Endlich kam W. Er war bei sehr guter Laune, erzählte von der Fenersbrunst, an der er so eben vorbei gesahren war, und indem er von allgemeisnen Dingen redete, sagte er, sie sei angelegt, und halb scherzend setzte er hinzu: "Ja, das erinnert an Pugatscheff — Sie werden sehen, auch wir kommen nicht mit heiler Haut davon — auch uns wird man auf die Folterbank spannen."

- "Che man uns auf die Folter bringt, antwortete ich, ift es zu befürchten, daß man uns in Retten legt. Wiffen Sie, daß N. diese Nacht von der Polizei arretirt worden ist?"
  - "Bon ber Polizei? Bas Gie fagen!"
- "Ich bin deshalb zu Ihnen gekommen. Man muß Etwas dabei thun. Fahren Sie zum Fürsten, erkunden Sie die Sache, erwirken Sie für mich die Erlaubniß, ihn zu sehen."

Da ich keine Antwort erhielt, sah ich 2B. an. Doch an seiner Stelle schien sein ältester Bruder vor mir zu stehen. Gein Gesicht war entstellt, die Züge verzerrt, er stohnte und jammerte.

- "Bas ift Ihnen?"
- "Aber habe ich es Ihnen denn nicht gefagt, nicht oft genug wiederholt, wohin das führen
  würde! . . . . Ja, ja, das konnte man voraus
  fehen. Ich bitte Sie! ich, der ich so unschuldig
  bin wie ein Kind, werde auch noch vielleicht dafür
  büßen müffen Mit solchen Sachen spaßt man
  nicht Ich weiß, was die Casematten zu sagen
  haben"
  - "Wollen Sie jum Fürsten fahren?"
- "Aber bedenken Sie doch, wozu denn das? Mein freundschaftlicher Rath ist, daß Sie sich ganz ruhig verhalten, daß von N. auch nicht die Rede sei, sonst sieht es schlimm aus. Sie wissen nicht wie diese Sachen gefährlich sind. Ich wiederhole Ihnen anfrichtig, bleiben Sie aus der Geschichte; Sie mösgen sich anstrengen, wie Sie wollen, dem N. werden Sie nicht helsen, sondern nur selbst in die Falle laufen. Da sehen Sie die Autokratie, wo sind die Rechte, wo ist der Schuß? giebt's auch wirklich Advocaten, Richter?"

Für dieses Mal war ich nicht aufgelegt, seine frivolen Meinungen, sein scharfes Urtheil anguhören. Ich nahm meinen hut und fuhr weg.

Bu hause fand ich Alles in der größten Unsordnung. Schon war mein Bater gegen mich erzürnt wegen R.'s Berhaftung, schon war der Senastor in hochst eigener Person da, wühlte in meinen Büchern, legte die zur Seite, die ihm gefährlich schienen und war unzufrieden.

Auf dem Tisch fand ich einen Zettel vom General Orloff; er sud mich zu Mittag ein. Uch, sollte er nicht vielleicht etwas thun können? — Der Bersuch bei B. war mir zwar eine Lehre, und doch noch ein Versuch konnte ja keinen Schaden bringen.

Michail Fadorowitsch Orloss gehörte zur Zahl der Gründer des berühmten Wohlsahrtsbundes, und wenn er nicht in Sibirien war, so hatte er das keineswegs sich selbst zu verdanken, sondern seinem Bruder, für welchen Nikolaus eine ganz besondere Freundschaft hegte, und der der Erste war, der am 14. December mit seiner reitenden Garde zur Berstheidigunng des Winter-Balais eilte. Wich. Orloss wurde auf seine Dörser geschickt, und nach Berlauf einiger Jahre wurde ihm die Erlaubniß ertheilt, sich in Mostau anzustedeln, Während seines zurückgezogenen Lebens im Dorse beschäftigte er sich mit Chemie

und politischer Dekonomie. Als ich ihm zum ersten -Mal begegnete, unterhielt er sich mit mir über die neue chemische Nomenckatur.

Bei allen energischen Bersonen, die erft in fpateren Jahren fich irgend einer Biffenschaft widmen. entsteht ein gang besonderes Bedürfniß, die Möbeln umzustellen und Alles nach eigenem Ropf einzuriche Seine Romenclatur war bei weitem complicirter als die allgemein angenommene frangofische. 3ch batte Luft feine Aufmertsamkeit zu feffeln und fing an, ibm in der Art einer captatio benevolentiae qu beweisen, daß feine Nomenclatur zwar gut, daß aber die alte beffer fei. - Orloff ftritt einige Augenblide, und dann gab er nach. - Meine Coquetterie gelang mir, und feitdem waren wir mit ibm in febr baufigem Bertebr. Er fab in mir eine aufgebende Sabigfeit, ich in ihm einen Beteranen unserer Meinungen, einen Freund unserer Belben, eine edle Erscheinung in unferm Leben.

Der arme Orloff glich einem Löwen im Käfig. An allen Seiten stieß er an das eiserne Gitter-Nirgends sah er die Möglichkeit, seine Sehnsucht nach Wirksamkeit zu stillen, und diese Qual verzehrte ihn-

Nach dem Falle Frankreichs bin ich mehr als ein Mat Leuten dieser Art begegnet, Leuten namlich, deren unwiderstehliches Bedürfniß nach politischer .Thatiafeit ihnen das Leben in den vier Banden ihrer Stube, oder gar das Familienleben, laftig machte. Diese Leute verstehen nicht - allein zu leben, Die Einsamkeit giebt ihnen den Spleen, fie ganken fich mit ibren besten Freunden, seben überall gegen fie aerichtete Intriquen, und fangen dann gulett auch felbst an zu intriguiren, um Jemanden zu fangen und fo etwas zu entdeden, das nie existirt hat. -Diese Leute bedürfen einer Scene und ber Auschauer; auf der Scene find fie wirklich Belden und werden Unglaubliches ertragen. Sie brauchen garm, Donner, Speftafel, fie wollen Reden halten, die Miderlegungen ihrer Feinde horen, ihnen ift die fieberhafte Aufregung des Rampfes und ber Gefahr ein unumgängliches Bedürfniß; - ohne diefen Sporn verfiuten fle in Schwermuth und Trubfinn. fie verfallen, verwelten, möchten fich zerreißen und begeben dann Rehler. — Go ift Ledru Rollin, der auch, à propos, durch fein Meugeres dem Orloff äbnlich ift - besonders feit er feinen Stugbart machsen läßt. -

Er sah außerordentlich imposant aus. Gine hohe edle Gestalt, schöne mannliche Zuge, alles in harmonischen Proportionen, — gaben seinem Neusberen einen unwiderstehlichen Reiz. Er war ein Seitenstüd zu A. P. Jermoloff, dessen gefurchte

viereckige Stirn, überdacht von einer Maffe grauer Haare, und deffen durchdringender Blick ihm die Schönheit eines auf dem Schlachtfelde altgewordenen Kriegers gaben, dieselbe Schönheit, durch die Razeppa die Gunst der Marie Kotschubei gewann.

Orloff wußte vor Langweile nicht, mas er anfangen follte. Bas versuchte er nicht Alles! Balb legte er eine Blas-Kabrit an, in welcher er gemalte Kenfterscheiben im Geschmad des Mittelalverfertigen ließ; bald machte er fich an's Schreiben - "über den Gredit" -; nichts von bem Allem sagte ihm eigentlich zu. Doch war fein anderer Ausweg. Der Lowe, der nicht einmal feiner Bunge freien Bugel ichießen laffen burfte, war verdammt mußig umberzustreifen. - Es war traurig mit anzusehen, welche Muhe er fich gab, um aus fich einen Gelehrten, einen Theoretifer zu machen. - Er hatte einen glanzenden, flaren, durchaus aber feinen speculativen Beift; und daber verwickelte er sich in allerlei neu ausgedachte Syfteme altbekannter Gegenstände in der Art der chemischen Romenclatur. Alles Abstracte miglang ibm ganglich, und trop feiner tiefen Erbitterung über dies Miglingen fchlug er fich doch mit der Metaphyfit herum. — Unvorsichtig und ruckhaltslos im Reden gab er fich unaufhörlich Blogen; hingeriffen

vom erften Gindruck, immer ebel und fubn, tam ibm ploplich feine Lage in den Ginn, und dann kehrte er auf halbem Bege um. Diese politischen Manover gelangen ibm eben fo wenig wie die Nomenclatur und die Metaphpfif: und wenn er einem Sehler abbelfen wollte, verfiel er immer in zwei bis brei andere. Defhalb hielt man fich über ihn auf; die Leute urtheilen fo oberflächlich, machen mehr Befen aus einem Borte als aus einer That und legen den einzelnen Fehlern mehr Gewicht bei als dem Gesammt-Charafter. Bie fann man bier, vom ftrengen Befichtspuntte eines Regulus aus, die Denfchen befduldigen! - Die Beschuldigung fann nur auf die bedauernswerthe Mitte der Gefellichaft fallen, in welcher jedes edle Gefühl nur als Contrebande, im Berftetf, binter verschloffenen Thuren fich Luft machen fann, und wo, bat man unversebens ein Wort laut gesagt, man gleich benft: fommt wohl bald die Polizei . . . .

Es war ein großes Diner. Ich kam neben dem General Rasevsky, dem Schwager Orloss's, zu sigen. Rasevsky war auch seit dem 14. December in Ungnade, der Sohn des berühmten Nicolaus Rasevsky, socht er als vierzehnjähriger Knabe sammt seinem Bruder bei Borodino an der Seite des Baters; später starb er am Kausasus an seinen Bunden. —

Ich sprach ihm von N. und fragte: "Könnte wohl — würde wohl Orloff Etwas in der Sache thun wollen?" —

Eine Wolfe zog über Rasevsty's Stirn, aber das war nicht ein Ausdruck der kleinlichen Sucht der Selbsterhaltung, den ich am Morgen gesehen hatte; es war der Ausdruck eines gemischten Gefühls schmerzvoller Erinnerungen und bittern Abscheus

— "Hier handelt es sich nicht um Wollen oder Richt-Wollen, antwortete er, doch zweisele ich, ob Orloss Etwas thun kann. Gehen Sie nach Mittag in's Cabinet, ich werde ihn zu Ihnen führen. — So ist also auch an Sie die Reihe gekommen?" sagte er nach einigem Stillschweigen, — "dieser Strudel wird Alles mit sich reißen."

Nachdem Orloff mich ausgefragt hatte, schrieb er einen Brief an den Fürsten Galigin und bat ihn um eine Zusammenkunft. — Der Fürst, sagte er, ist ein ehrlicher Wensch, und sollte er Nichts thun können, so wird er wenigsteus die Wahrheit sagen.

Am anderen Tage fuhr ich hin, um die Antwort zu erfahren. Der Fürst Galigin ließ sagen, daß R. auf Allerhöchsten Besehl arretirt sei, daß ein Untersuchungs-Comité ernannt wäre, daß der thatsächliche Grund zur Berhaftung — ein am 24. Inni stattgefundenes Trinkgelag set, wo auswiege

Ierische Lieder gefungen worden waren. — Ich begriff davon Nichts. An diesem Tage war das Ramensfest meines Baters, ich war den ganzen Tag zu Hause und N. bei uns gewesen.

Mit schwerem Herzen trennte ich mich von Orsoff. Auch ihm war nicht wohl; als ich ihm die Hand reichte, stand er auf, umarmte mich, drückte mich fest an seine breite Brust und küßte mich, — als ob er fühlte, daß wir uns auf lange trennten.

Seit jener Zeit habe ich ihn nur ein Mal wiedergesehen — sechs Jahre nachher; er war im Erlöschen, ich erstaunte über den krankhaften, tiesstinnigen Ausdruck seiner scharf gewordenen Züge. Er
war niedergedrückt, er fühlte seinen Berfall, kannte
den schlechten Stand seiner Angelegenheiten, und
sah kein Ende. — Ungefähr zwei Monate nachher
starb er — das Blut war in seinen Adern geronnen.

nument in den rauhen Fels von Thorwaldsen gehauen. Es ist ein sterbender Löwe, der in einer Höhle liegt; er ist tödtlich verwundet, das Blut strömt aus der Bunde, in der man noch die Spize des Pfeiles sieht; sein herrlicher Kopf ruht auf seiner Klaue; er stöhnt, sein Blick drückt unaussprechliche Schmerzen aus — rund herum ist es wüst, unten ist ein Teich; das Alles ist umdrängt von Bergen, verwachsen mit Baumen und Gras, so daß die Borübergehenden kaum ahnen, daß hier das königliche Thier flirbt.

Einst als ich lange auf einer Bank vor diesem Steinbilde des Leidens saß, erinnerte ich mich meines letzen Besuchs bei Orloff . . . .

Als ich mich von Orloff nach hause begab, tam ich an der Wohnung des Ober-Polizeimeisters vorbei. Mir tam die Idee, ihn offenherzig zu bitten, R. sehen zu durfen.

Bis jest war ich noch nie bei einer polizeilichen Person gewesen. Man ließ mich lange warten, ends lich erschien der Ober-Polizeimeister.

Meine Frage feste ihn in Erftaunen.

- "Was für ein Beweggrund treibt Sie, diese Erlaubniß nachzusuchen?"
  - "R. ift mein Berwandter."
- "Ihr Berwandter?" fragte er und ftarrte mir in die Augen.

Ich antwortete nicht, aber ich ftarrte feiner Egcellenz ebenfalls in die Augen.

— "Ich kann es Ihnen nicht gestatten," sagte er, "Ihr Berwandter ist au secret. Ich bedauere sehr."

Die Ungewißheit, die Unthätigkeit tödteten mich. Fast alle Freunde waren abwesend; es war nicht möglich, Etwas zu erfahren. — Mich schien die Pos Herzen's Berbannung. lizei vergeffen oder überfehen zu haben. — Es war fehr langweilig. —

Aber als der ganze himmel von grauen Bolten überzogen schien und die langen Nächte des Exils und Gefängnisses sich näherten, da fiel auf mich ein heller Strahl.

Einige Worte tiefer Sympathie von einem ftebzehnjährigen Madchen, das ich bisher für ein Rind gehalten hatte, richteten mich auf.

Zum ersten Mal in meiner Erzählung kommt eine weibliche Gestalt vor . . . nur Eine weibsliche Erscheinung kommt in meinem ganzen Leben vor. — Wie Schattenbilder ist vor ihr alles Ansbere verschwunden; — selbst alle reinen, jugendlichen Frühlings-Wallungen der Seele sind vorübergegangen wie Nebel und wie bleiche Traumbilder; — neue, andere sind nicht erschienen.

Bir begegneten uns auf dem Gottesacker. Sie stand angelehnt am Denkmal eines Grabes und sprach von N. — Und meine Wehmuth besänftigte fic.

- Auf morgen, fagte fie und reichte mir die Sand. Sie lächelte mit Thranen in den Augen.
- Auf morgen, antwortete ich . . . . und lange folgten meine Blide ihrer fich entfernenden Geftalt.

Es war der 19. Juli 1834.

### II.

Der Arreft. — Gin Gefchworener. — Die Ranglei bes Boligeihauses. — Das patriarchalifche Gericht.

... Auf morgen! wiederholte ich beim Einschlafen . . mir war es ungewöhnlich leicht und wohl um's Herz.

Gegen zwei Uhr Nachts weckte mich der Kams merdiener meines Baters. Er war nur halb ans gekleidet und angstlich.

- "Ein Officier verlangt Sie zu sprechen."
- "Bas für ein Officier?"
- "Ich weiß nicht."
- "Nun, dann weiß ich ce," -- fagte ich ihm, indem ich meinen Schlafrod über die Schultern warf.

In der Thure des Saals ftand eine Figur in einen Mantel eingehüllt; der weiße Federbusch ließ

den Officier erkennen, im hintergrunde ftanden noch allerlei Figuren — ich erkannte eine Rosakenmuge.

Es war der Polizeimeifter Ruller mit feiner Geforte.

Er sagte mir, daß er auf einen schriftlichen Besehl vom General-Gouverneur, den er in der Hand hielt, meine Papiere untersuchen musse. — Man brachte Licht. Der Polizeimeister nahm meine Schlüssel; der Commissair und sein Gehülse fingen an zu wühlen — in den Büchern, in der Wäsche, überall. Der Polizeimeister machte sich an die Papiere; ihm schien Alles verdächtig, er legte Alles bei Seite, und plöglich kehrte er sich zu mir mit den Worten: — "Ich muß Sie bitten, sich untersdessen anzukleiden, Sie werden mit mir fahren."

- "Wohin?" fragte ich.
- "Auf das nächste Polizeiamt," antwortete er mit einem beruhigenden Ton.
  - "Und von da?"
- "Beiter steht nichts im Befehl des Generals Gouverneurs."

Ich fleidete mich an.

Unterdessen hatten die erschrockenen Diener meine Mutter aufgeweckt. Sie stürzte aus ihrem Schlafzimmer zu mir, wurde aber in der Thure von einem Kosaken angehalten. Sie schrie laut auf;

ich fuhr zusammen und eilte zu ihr. Der Polizeimeister verließ die Papiere und folgte mir in den Saal; er entschuldigte sich bei meiner Mutter, machte ihr Plat, schalt den Rosaken, der gar keine Schuld hatte, und kehrte zu den Papieren zurud.

Nachher kam mein Bater. Er war blaß, suchte aber seine Rolle gefaßt durchzusühren. Die Scene fing an mir peinlich zu werden. Meine Mutter saß in einer Ede und weinte. Der Alte sprach über gleichgültige Dinge mit dem Polizeimeister, doch seine Stimme zitterte. Ich fürchtete, dieses auf die Länge nicht aushalten zu können und wollte dem Commissair das Vergnügen nicht machen, mich weinen zu sehen.

Ich zupfte ihn daher am Aermel: — "Kommen Sie!" — "Rommen Sie," sagte er mir sehr zufrieden.

Mein Bater ging aus dem Zimmer und kam nach einem Augenblick wieder; er brachte ein kleines Seiligenbild, hing es mir um den Hals und sagte, daß sein sterbender Bater ihn damit gesegnet habe. Ich war gerührt. Dieses religiöse Geschenk zeigte mir den Grad der Angst und der Seelenerschütterung des Alten. Ich kniete nieder, als er es mir umhing; er hob mich auf, umarmte und segnete mich.

Das Heiligenbild stellte den Kopf Johannes des Täufers auf einer Schüssel vor. — Was wollte das sagen? — ein Beispiel, eine Warnung, oder eine Prophezeiung? — ich weiß nicht, aber die Besteutung des Bildes siel mir auf.

Meine Mutter war fast bewußtlos. — Die ganze Dienerschaft des Hauses begleitete mich die Treppe hinab, umringte mich, füßte mir die Sande, — es war, als wenn ich, ein Lebendiger, schon meiner Beerdigung beiwohnte; der Polizeimeister runzelte die Stirn und beschleunigte unsere Abfahrt.

Als wir aus der Thur tamen, fammelte er fein Heer; mit ihm waren vier Kosaten, zwei Commiffaire und zwei Polizeidiener.

- "Erlauben Sie mir nach Hause zu gehn?" fragte ein Mensch mit einem Barte, der vor der Thüre saß, den Polizeimeister. "Geh", antwortete Müller. — "Was ist das für ein Mensch?" fragte ich, indem ich in die Droschke stieg. "Das ist der Geschworene, Sie wissen doch, daß ohne einen solchen die Polizei nicht in ein Haus gehen kann!"
- "Und darum haben Sie ihn hinter der Thure gelaffen?"
  - "Eine bloße Formalität ganz umsonst hat

man den Menschen am Schlafen gehindert", bemerkte Muller.

Wir fuhren ab, begleitet von zwei Rosaken zu Pferde.

Auf der Polizei war für mich kein besonderes Jimmer. Der Polizeimeister befahl, daß man mich bis zum Morgen in der Kanzlei lassen sollte. Er führte mich selbst dahin, warf sich auf einen Sessel, gähnte und murmelte: — "Bersluchter Dienst! seit drei Uhr auf den Beinen wie ein Postpserd — und jest mich noch mit Ihnen geschleppt, bis es heller Tag ist. — Es geht schon, glaube ich, auf vier, und um neun muß ich mit dem Rapport sertig sein. — Gute Racht!" — sagte er nach einigen Minuten und ging fort. —

Der Polizeidiener riegelte mich ein und bemerkte, wenn ich Etwas nothig hatte, solle ich nur an die Thure klopfen.

Ich öffnete das Fenster. Es tagte; schon wehte Morgenluft. Ich bat den Unterofficier um Wasser und trank einen ganzen Krug aus. An Schlafen war nicht zu denken. Uebrigens war Nichts da, worauf ich mich legen konnte, denn außer einigen schmutzigen ledernen Stühlen und einem Lehnsessel befand sich in der Kanzlei nur noch ein großer Tisch mit Papieren bedeckt, und in einer Ecke

ein kleiner Tisch, noch mehr beladen. Die erbarmliche Nachtlampe konnte das Zimmer nicht erleuchten, sondern warf nur einen schwankenden Lichtstreisen an die Decke, der immer blaffer und blaffer
vor dem Tageslicht wurde.

Ich septe mich an die Stelle des Ober-Commissairs und nahm das nächstliegende Papier vom Tisch; — es war eine Erlaubniffarte zur Beerdigung des leibeigenen Hausdieners des Fürsten Gasgarin, dabei ein medicinisches Zeugniß, daß er nach allen Regeln der Wissenschaft gestorben war. Ich nahm ein anderes Papiers, — es war ein polizeisliches Statut. Es hieß darin: "Jeder Verhaftete hat das Recht, nach Verlauf von drei Tagen die Ursache seiner Verhaftung zu erfahren oder frei geslassen zu werden." — Diesen Punkt merkte ich mir.

Nach einer halben Stunde sah ich durch's Fenster, wie unser Haushosmeister angesahren kam mit
einem Kissen, einer Decke und einem Mantel für
mich. Er fragte den Polizeidiener um Etwas, wahrscheinlich um die Erlaubniß, zu mir hineingelassen
zu werden; es war ein alter Graukopf, bei dem
ich schon als Kind zwei oder drei Kinder über die
Tause gehalten hatte. — Kurz und grob wurde es
ihm vom Polizeidiener abgeschlagen. — Einer unserer Kutscher stand neben ihm; ich grüßte sie durch's

Fenster. Der Polizeidiener wurde hierüber ärgerlich und befahl ihnen, sich eiligst fortzupacken. Der Alte verbeugte sich gegen mich bis zur Erde, und weinte; der Rutscher nahm seinen Sut ab, trodnete seine Augen und peitschte das Pferd — die Droschke rasselte davon, und die Thränen strömten mir auf die Wangen hinab. Das Herz war übervoll. — Das waren die ersten und letzten Thränen während meiner ganzen Gefängnisperiode.

Gegen Morgen füllte sich die Kanzlei nach und nach mit Menschen. Erst kam der Schreiber, der vom Abend vorher noch betrunken war. Dieses rothshaarige, schwindsüchtige, mit Ausschlag bedeckte Gesichöpf stellte die personisicirte thierische Lüderlichkeit dar. Er hatte einen Frack an; dieser Frack war von ziegelrother Farbe, schlecht genäht und glänzte von Schmuß an den Ellbogen. — Ihm solgte ein anderer in einem Unterossiciers Mantel. Dieser hatte sehr freche Manieren und wandte sich sogleich zu mir mit der Frage:

- . "Ift es Ihnen im Theater paffirt?"
  - "Man hat mich zu Hause arretirt."
  - "Födor Ivanitsch felbst?"
  - "Wer ist das, Födor Ivanitsch?"
  - "Der Obrift Muller, ju dienen."
  - "Ja, er felbft."

— "Oh, ich verstehe!" — Er machte dem Rothshaarigen ein Zeichen, der aber gar keine Theilnahme änßerte. Das Gespräch hörte auf, denn als der Cantonist sah, daß ich weder wegen Trunkenheit, noch wegen Lärm arretirt worden war, verlor er alles Interesse für mich, oder vielleicht war er bang, sich mit einem gefährlich en Arrestaten einzulassen.

Rachher tamen noch allerlei Commiffaire, Die fich schlaftrunken die Augen rieben. Zulest erschienen Leute mit Petitionen und Ragschriften.

Die Birthin einer zweideutigen Anftalt betlagte fich über einen Bierhandler, daß er fie in feiner Bude öffentlich beleidigt habe und zumal durch folche Ausdrude, die fie, als Frau, in Gegenwart ihrer Borgefetten nicht aussprechen tonnte. Der Rras mer schwor, solche Worte nie gebraucht zu haben. Die Frau beeidigte, daß er diese Ausbrude zu wiederholten Malen ausgesprochen habe und zwar febr laut; und fle fügte noch hinzu, er habe gegen fie die Sand aufgehoben, so daß, wenn fie ihm nicht ausgewichen mare, ihr Ropf in Stude zerschlagen fein würde. Der Rramer antwortete, daß fie ibm erstens ihre Schuld nicht bezahlt, zweitens ihn in feiner eigenen Bude beschimpft habe, und bas Alles sei noch wenig, sie habe ihm gedroht, ihn von ihren Parteigangern zu Tode prügeln zu laffen.

Diefes lange, schmutzige Beib mit wellen Ausgen schrie mit einer durchdringenden, freischenden Stimme. Der Kramer operirte mehr durch mimische Bewegungen als durch Worte.

Der Polizei-Salomon, anftatt zu richten, schalt beide auf das Fürchterlichste: - "Bon zu vielem Fett werden die Sunde unbandig", fagte er, - "folche Beftien wie ihr follten fich lieber ruhig verhalten, zumal da wir durch die Finger feben. Sieh' mal, aroke Bichtigfeit! Da haben fie fich durchgeschimpft, und gleich darauf tommen fie, die Borgefesten zu bemühen. Und Gie, mas Gie mohl für eine Dame find! - als ob es Ihnen jum erften Dal vorfame, burchgeschimpft zu fein. Gie geben fich mit fo einem Sandwert ab, daß man Gie nicht nennen fann, ohne dadurch etwas Schimpfliches auszusprechen." - Der Rramer rieb fich die Bande vor Bergnugen, und feine Diene drudte innigfte Bufriedenheit aus. Doch alebald überfiel der Commiffair auch ihn: "Und du, Salunke, mas bellft du denn in beiner Bude wie ein hund? darfft noch Undere schimpfen und gar die Faust aufheben! — willst du ctwa "ungebrannte Holzasche") kosten — "eingerieben bis es blau mird"? -

<sup>\*)</sup> Diefer plaftifche Ausbruck ift tem berühmten

Diese Scene hatte für mich allen Reiz der Reuheit und ist mir auf immer im Gedächtniß geblieben; ich sah hier den ersten russischen patriarchalischen Proces.

Die Wirthin der zweideutigen Anstalt sammt dem Krämer setzten ihr Geheul sort, dis endlich der Ober-Commissair hereintrat. Dieser, ohne zu fragen, warum diese Leute hier seien, schrie sie an mit einer noch rauheren Stimme: — "Fort von hier! hinaus! — was glaubt Ihr denn, daß dies für ein Ort ist? ein Bordell oder eine Schenke?" — Als das Gesindel sort war, wandte er sich zum Commissair: — "Wie, schämen Sie sich nicht, so Etwas zuzulassen? wie oft habe ich's wiederholt? — Der Ort wird ja dadurch entehrt, und senes Gesindel wird ja aus ihm ein Sodom und Gomorrha machen. Sie geben diesem Pack viel zu viel nach. — Was ist das für Einer?" — fragte er auf mich deutend.

"Ein Arrestat, den Fodor Jvanitsch gebracht hat" — antwortete der Commissair, — "hier folgt auch ein Papier, Herr!"

orn. Tabbeus: Trieglaff entlehnt, welcher ihn in einer Rebe über Bonitentiar : Spftem im Berliner Barlament gebraucht hat.

Der Ober-Commissair las das Blatt durch, sah mich an, doch als er meinem sesten unbewegslichen Blide begegnete, den ich auf ihn mit dem Borsat richtete, ihm auf das erste Bort gut zu dienen, da sagte er: — "Verzeihen Sie."

Die Cache des Rramers mit dem Meibe fam noch ein Mal auf's Tavet. Sie verlangte einen Eid zu leiften; der Pfaffe erschien, - und, wie es scheint, baben Beide geschworen. 3ch fab das Ende der Scene nicht; man führte mich jum Oberpolizeis meister - ich weiß nicht warum. Man sprach mit mir fein Wort. Dann führte man mich wieder auf die Bolizei, wo für mich ein Zimmer, grade unter dem Bachtthurm, bereitet war. Der Bolizeidiener bemerkte mir, daß, wenn ich zu effen munsche, ich Etwas taufen laffen muffe, denn die Rron-Ration ware noch nicht ausgeliefert und wurde es erst nach zwei oder drei Tagen werden, - und außerdem beftehe fie blos aus drei oder vier Silbertopeten, welche die vornehmen Arrestaten gewöhnlich nicht in Unspruch zu nehmen pflegten.

Es war schon Mittag, ich sank vor Müdigkeit auf einen schmuzigen Divan, der an der Wand stand, und schlief ein wie ein Todter. — Als ichwieder erwachte, war meine Seele beruhigt und ge-

fußt. In der letten Zeit hatte die Ungewißheit über N. mich so sehr gequalt, jest war auch an mich die Reihe gekommen, die Gefahr drohte nicht mehr von Weitem, sie gruppirte sich ringsum, das Gewitter war uns über dem Ropse. Diese erste Verfolgung war unsere Einweihung.

## III.

Unter bem Bachtthurm. — Der Liffaboner Commiffair. - Die Morbbrenner.

Wenn ein Mensch nur etwas innern Gehalt hat, so gewöhnt er sich schnell an das Gefängnißsleben, an die Stille und an die vollkommene Freiseit innerhalb seines Käsigs — keine Sorgen, keine Zerftreuungen!

Anfangs gab man keine Bücher; der Obers Commissair versicherte, daß man auch von Hause keine bringen durse. Ich bat ihn, mir welche zu kausen. — Allenfalls irgend ein Lehrbuch, antworstete er; — mochten Sie irgend eine Grammatik? — dann wurde es sich wohl thun lassen; sonst muß man vom General Erlaubniß einholen. — Der Borschlag, vor langer Weile Grammatik zu lesen, war höchst komisch und dennoch griff ich mit beiden

Sanden zu und bat den Ober-Commissair, mir eine italienische Grammatik und ein Lexikon zu kaufen. — Ich hatte bei mir zwei rothe Banknoten. Davon gab ich ihm die eine, und sogleich schickte er den Commissair ab, die Bücher zu besorgen. Er trug ihm ebenfalls einen Brief von mir an den Oberpolizeismeister zur Besorgung auf, worin ich denselben, mich auf den von mir angemerkten Artikel berusend, ersuchte, mir den Grund meines Arrestes anzugeben oder mich frei zu lassen.

Der Ober-Commissair, in dessen Gegenwart ich geschrieben hatte, wollte mich überreden, meinen Brief nicht abzusenden. — "Es ist umsonst", sagte er, — "bei Gott, Sie bemühen den General umsonst; — er wird nur sagen, daß Sie unruhiges Bolk sind, und Sie ziehen dadurch noch mehr Unheil auf sich."

Am Abend kam der Commissair und sagte, der Oberpolizeimeister hätte besohlen, mir mündlich mitzutheilen, daß ich die Ursache meines Arrests ersahren werde, wenn es an der Zeit sei. Alsdann zog er aus der Tasche eine settige italienische Grammatik und fügte lächelnd hinzu: "Es hat sich so glücklich getroffen, daß hierbei auch ein Wörterbuch ist, das Lexison wird also nicht nöthig sein".— Bom Gelde, das ich zurückbesommen mußte, war keine Rede. — Ich dachte dem Oberpolizeimeister von neuem zu

schreiben, doch — die Rolle eines Sampben en miniature in einem ruffischen Gefängniffe schien mir gar zu lächerlich.

Nach anderthalb Wochen — um zehn Uhr Abends erschien ein kleiner, brünetter, podennarbiger Commissair mit dem Besehl, daß ich mich ankleiden solle, um mich in die Untersuchungs-Commission zu begeben.

Während ich mich ankleidete, fand ein komisscher und zugleich ärgerlicher Borfall Statt. — Man pflegte mir mein Mittagessen von Hause zu schieden; der Diener gab es an den wachthabenden Commissair ab, dieser schiekte es durch einen Soldaten zu mir. Auch Wein war erlaubt, eine halbe bis eine Flasche täglich. Einer meiner Bekannten hatte diese Erslaubniß benutzt, um mir eine Flasche ausgezeichnesten Johannisberger zu schieken. Mir und dem Soldaten war es gelungen, mit Hülfe zweier Nägel den Pfropsen auszuziehen. Der aromatische Duft entzückte schon von weitem. Mit diesem Wein wollte ich mich drei bis vier Tage delektiren.

Man muß im Gefängniß gewesen sein, um zu wissen, wie viel Kindisches im Menschen bleibt, und wie viel Spaß Einem eine Flasche Bein oder ein Streich, gegen den Bächter gespielt, machen kann. — Derden's Werbannung.

Der vodennarbige Commiffair frurte meine Alafche and und fragte mich, ob ich ihm wohl erlande, ein wenig daraus zu trinten. Das verdroß mich. doch ich antwortete: "mit bem größten Bergnugen." -Ein Spigglas war nicht bei der Sand; Dieses Monftrum nahm ein großes Bierglas, fullte es an bis zum Rande und gog es fich die Gurgel binab mit Einem Schlud, ohne nur Athem ju holen. -(Diese Art, Spiritus und Bein in fich einzugießen, findet man nur bei den Ruffen und Bolen, fein Europäer verfteht - fo ju fagen - bas Glaschen ju foluden.) - Der podennarbige Commiffair wischte fich die Lippe mit seinem blauen, nach Tabad ftinkenden Taschentuch ab, und um mir den Berluft diefes Blafes noch fühlbarer ju machen, bebankte er fich und fagte: "ber Mabeira ift nicht übel." - 3ch fab ihn mit einem Gefühle von Sag an und freute mich, daß man ihm nicht die Rubpoden eingeimpft, und bag die Natur ihrerfeits ihn mit den natürlichen nicht verschont batte.

Dieser Weinkenner brachte mich in des Oberpolizeimeisters Haus auf dem Twer'schen Boulevard, führte mich in einen Saal und ließ mich allein. Nach einer halben Stunde kam ein dicker Mensch herein — mit einem gutmuthigen und trägen Ausdruck. Er warf sein Porteseuille auf einen Stuhl und gab dem Gendarmen , der an der Thure stand, einen Auftrag.

- "Sicher find Sie hier", sagte er mir, "wegen R.'s und der anderen jungen Leute Sache?" Ich bejahte.
- "Ich habe davon im Fluge gehört," fuhr er fort, "eine sonderbare, unverständliche Sache."
- "Ich bin schon seit zwei Wochen Gefangener Dieser Sache wegen, und nicht nur, daß ich nichts." davon verstehe, sondern ich weiß geradezu Nichts."
- "Das ift gerade gut", sagte er, indem er mich Karr ansah. "Sie muffen auch Richts wissen. Berzeihen Sie mir, daß ich Ihnen einen Rath gebe: Sie sind jung, haben heißes Blut, könnten leicht aufbrausen und das wäre ein Unglück. Bergessen Sie also nicht, daß Sie gar keine Kenntniß von der Sache haben dürsen das ist das einzige Kettungsmittel."

Ich sah ihn mit Verwunderung an. Seine Physiognomie sagte nichts Schlechtes; er errieth meinen Gedanken, lächelte und sagte: — "Ich bin selbst vor zwölf Jahren Student der Moskauer Universität gewesen."

Hierauf tam ein Beamter herein, der bide Gerr ertheilte ihm verschiedene Befehle und verließ dann das Zimmer, indem er mir freundlich zunidte

und den Finger auf die Lippe drückte. — 3ch bim dem Unbekannten nie wieder begegnet, aber ich habe die Richtigkeit seines Raths erfahren.

Alsdann kum der Polizeimeister — nicht Födor Ivanitsch, — ein anderer, — und bat mich, in die Commission zu kommen.

In einem großen, recht schönen Saal fagen fünf Bersonen um einen Tisch, alle in Uniform. außer einem verfallenen Greife. - Sie rauchten Cigarren, unterhielten fich Inftig, Inopften ihre Uniformen los und wälzten fich ungenirt in ihren Lebnfeffein. -- Der Oberpolizeimeifter prafibirte, und als ich hereintrat, wandte er fich zu einem Geschöpf, das ftill und flumm in einer Ede faß, mit den Borten: - "Bater, ift es Ihnen gefällig?" - Sier erft fab ich, daß es ein alter Pfaffe mit grauem Bart und violettem Geficht mar, ber in ber Ede fag. -Er ichlummerte, wunichte nach Saufe zu geben, dachte an andere Dinge, gahnte und bedectte ben Mund mit der Sand. Mit einer zogernden, etwas fingenben Stimme fing er au, mich zu ermahnen, sprach über die Sunde, die Bahrheit vor folden Berfonen zu verhehlen, die vom Raiser eingesett feien, und über die Nuplofigfeit folder Berbehlungen, wenn man das allhörende Ohr Gottes in Betracht nehme; er vergaß sogar nicht, fich auf die abgeDeroschenen Bibeksprüche zu berufen: "es giebt keine Gemalt außer von Gott" — und — "gebet dem Casar was des Casars ist." Jum Schluß besahl er wir, die heilige Schrift und das seligmachende Kreuz zur Bekräftigung meines Gelübdes, die Wahrscheit zu gestehen, zu tüssen. Dieses Gelübde aber hatte ich nicht abgelegt, man hatte es sogar nicht werlangt.

Als er geendigt hatte, widelte er eiligst Kreuz und Buch ein. Zinsky, der Oberpolizeimeister, sagte ihm, er könne gehen, und dabei hob er sich kaum — kaum vom Sessel, um ihn zu grüßen. Hierauf wandte er sich zu mir und übersetzte mir die geiststiche Rede in den Staatsdialekt: — "Ich will zu den Worten des Geistlichen nur Eins hinzusügen, sagte er, Sie haben nicht die Möglichkeit Etwas zu leugnen, wenn Sie es selbst wollten" — und dabei zeigte er mir eine ganze Menge Papiere, Briefe, Portraits, die auf dem Tische mit Absicht auszebreitet waren — "bloß ein ausrichtiges Geständeniß kann Ihr Schickal erleichtern, und es hängt von Ihnen ab, freigelassen oder nach Bobruisk oder in den Kaukasus geschickt zu werden."

Die Fragen wurden schriftlich vorgelegt. Die Rawität einiger von ihnen war merkwürdig: "Kennen Sie nicht irgend eine geheime Gesellschaft? — Gehorten Sie nicht zu irgend einer Gesellschaft, einer literarischen oder sonst einer? — Wer sind die Mitglieder? — Wo versammeln sie sich?" — Auf alle diese Fragen war es mir fehr leicht, mit einem Rein zu antworten.

— "Ich sehe, Sie wissen Nichts," sagte Zinsth, indem er meine Antworten durchlas. "Ich habe Sie gewarnt, Sie verschlimmern dadurch Ihre Lage."

Damit endigte bas erfte Berbor.

..... Acht Jahre später ward der andere Flügel dieses Hauses von einer Frau bewohnt, die in ihrer Jugend selbst sehr schön gewesen war und eine Schönheit zur Tochter hatte. Es war die Schwester des neuen Polizeimeisters.

Jedes Mal, wenn ich sie besuchte, ging ich an diesem Saale vorbei, wo Zinsky uns verhört hatte. Damals, und auch später noch, hing das Portrait Paul's an der Wand dieses Saals. Etwa deshalb, um daran zu erinnern, wie tief der Mensch durch Zügellosigkeit und Mißbrauch seiner Gewalt sinken kann, oder um die Polizei zur Grausamkeit aufzumuntern? — Das weiß ich nicht; aber es war hier — es waren da die charakteristische Stugnase, die Runzeln im Gesicht, der Stock in der Hand des Despoten. Damals als Arrestat, später als Gast

blieb ich jedesmal vor diesem Bortrait fteben. -Der fleine Salon nebenan, mo über Alles ein Sauch weiblicher Grazie und Schonheit gebreitet mar. fchien fich in das Haus der Polizei und des Gerichts nur verirrt zu haben, und mir that es leid. eine fo icon entwickelte Blume an ber fteinernen Band eines Polizeihaufes zu feben. Die Untete baltungen, die wir in einem kleinen Rreise, der fich bei den Damen versammelte, führten, waren voller Fronie und befremdeten bas Ohr, bas gewöhnt mar, lauter Berhore, Anklagen und Berichte über Saussuchungen in benfelben Banden zu boren, die uns jest vom Aluftern der Commiffaire. vom Ein - und Ausgebn der Gefangenen, bom Rlirren ber Sporen und Sabel ber Uralichen Rofaten trennten. - -

Nach einigen Wochen tam wieder der podennarbige Commissair und führte mich von neuem zu
Bindty. Im Borhause saßen und lagen mehrere
Renschen in Ketten, von bewassneten Soldaten umringt. Im ersten Zimmer waren auch mehrere Personen verschiedener Stände, ohne Ketten, aber streng
bewacht. Das waren die Wordbrenner. — Zindty
war bei der Feuersbrunst; man mußte seine Rücktehr abwarten. Wir kamen um zehn Uhr Abends
an, und um eins saß ich noch ganz ruhig in Ge-

fellicaft der Mordbrenner im Borbaufe. Bon ibnem wurde bald der eine, bald der andere gerufen. -Die Bolizeidiener liefen bin und ber, -- Die Retten raffelten. - die Solbaten exercirten vor banger Weile. Endlich tam Zinsty mit Afche und Rug bedeckt. Er lief eiligst in fein Cabinet. - Nach einer hatben Stunde ungefähr wurde mein Commiffair gerufen; er tam blag gurud, fein Geficht war frampfhaft entstellt. Binoto flectte den Ropf aus der Thure und fagte: - "Aber Gie, Monfleur D., auf Sie hat die ganze Commiffion diefen Abend gewartet; diefer Tolpel hat Gie bieher gebracht, während man Sie gum Aurften Galigin for-Es that mir febr leid, daß Sie hier fo Derte. lange gewantet haben, es ist aber nicht meine Schuld. Bas foll man mit folden Beamten an-Jangen? - ich glaube, er ift schon fünfzig Jahre im Dienste und bleibt immer ein Efel." - "Run, pade er fich jest nach Saufe!" fagte er dem Commiffair mit einer noch baricheren Stumme.

Während des gauzen Beges wiederholte der Commissair: — "Gott im himmel! Welch' ein Unglück! Der Mensch ahndet nicht, träumt nicht, was mit ihm vorgeht — Nun wird er mich zu Grunde richten! Es wäre noch nichts, wenn man Sie nicht

beim Fürsten erwartet hatte, aber das war eine Schaude für ihn. — Gott, welch ein Unglud!"

Ich verzieh ihm den Aheinmein, und besonders als er mir gestand, daß er jest weit mehr Furcht hätte als einst bei Lissaben, wo er Gesahr lief zu ertrinken. — Dieser letzte Umstand war mir so merwartet, daß mich das Lachen überkam.

- "Wie in aller West find Sie in Liffabon gewesen?" fragte ich.

Der Alte mar vor fünfundzwanzig Jahren Geeofficier gewesen. - Man tann nicht leugnen, daß der Minifter Recht hatte, indem er dem Cavitain Ropeifin (in Gogol's "Todten Geelen") verficherte, daß in Rugland fein Dienft unbelobnt Diesen Alten batte bas Schickfal in Liffableifit. bon gerettet, damit er hier nach einem vierzigjah. rigen Dienste von Linsty wie ein Anabe ausgescholten werden sollte! - Und er war auch eigentlich nicht schuld. Die bom General-Gouverneur ernannte Untersuchungecommission migfiel dem Rais fer; er ließ eine neue bilden unter der Leitung des Fürsten Gerains Galinin. Diese Commiffion beftand aus dem Commandanten Staal, einem andes ren Kürften Galigin, der ad hoc aus Betersburg gesandt mar, Binsto, dem Gendarme Dbriften Schubensty und dem früheren Auditor Dransty. -

In dem Befehl des Ober-Polizeimeisters war nicht gesagt, daß das Commissionslocal verlegt worden war. Daher sehr natürlich, daß der Lissaboner Commissair mich zu Zinsky gebracht hatte.

Auf dem Bolizeihaufe, in welchem meine Befangnifftube mar, war auch großer garm. In Diefem Abend mar das Reuer an drei Stellen ausgebrochen. und dann batte man zwei Mal aus der Commission geschickt, um zu erfahren, was mit mir gescheben, und ob ich nicht entfloben fei. Der arme Liffaboner bekam natürlicherweise noch feinen Theil Borwurfe und Schelte vom Ober-Commiffair, da diefer eben felbst auch etwas Schuld batte, indem er nicht be sonders gefragt, wohin ich geführt werden solle.-Auf einem Paar Stuhle in einer Ede der Ranglei lag ein Mensch und ftobnte. 3ch febrte mich um und fab einen jungen Mann von iconem Aeuferen, aut gefleidet, der ftart litt und Blut fpie. Polizeiarzt rieth, ihn fo fruh als möglich Morgens in's Rranfenbaus zu bringen.

Als mich der Polizeidiener wieder in mein Zimmer gebracht hatte, kundschaftete ich von ihm die Geschichte des Berwundeten aus. — Es war ein Garde Defficier en retraite, der eine Intrigue mit einem Kammermadchen hatte und sich gerade bei ihr befand, als das haus zu brennen ansing. —

Die Mordbrenner hatten diese Beit über einen fürchterlichen Schreden verbreitet, und wirklich veraina tein Tag, daß man nicht zwei ober brei Mal Die Signal - Glode borte; aus meinem Renfter fab ich jede Nacht den himmel vom Biederschein det Flammen wie vom Morgentoth gefärbt. — Der Officier entsprang, um das Madden burch feine Begenwart nicht zu compromittiren, über einen Raun und verftedte fich in eine Scheune des bes nachbarten Saufes, um da einen gunftigen Augenblick zur Rettung abzumarten. Aber ein fleines Madden auf dem Sofe batte ihn gesehen und fagte dem erften berbeigeeilten Polizeidiener, daß einer der Mordbrenner fich bier in der Scheune verftedt Sie fturzten binein fammt einem Saufen babe. Bolts und triumphirend brachten fie den Officier Er murde fo unbarmbergig geprügelt und mighandelt, daß er am folgenden Morgen ftarb.

Jest begann man die Berhafteten zu fortiren. Die eine halfte wurde freigelassen, die andere für verdächtig erklart. Der Bolizeimeister kam jeden Morgen, um sie zu verhören. Diese Berhöre dauerten drei bis vier Stunden und wurden oft mit hieben und Ruthen begleitet. — Das Jammergeschrei und Gewinsel, das Klagen und Flehen der Weiber, sammt der scharfen, drohenden Stimme des Polizei-

meisters und dem einformigen Borlesen des Schretbers draugen zu meinen Ohren. Das war entsetzlich, nicht zum Aushalten. Diese Töne versolgten mich im Traum, ich erwachte und schaudente beim Gedanken, daß diese Unglücklichen mit blutigen zersetzen Rücken einige Schritte von wir in Ketten auf Stroh lagen — und ohne Zweisel unschuldig.

Um sich einen Begriff vom russtichen Gefängnis, vom russtschen Gerichts- und Polizei-Wesen zu
machen, muß man Bauer, Saustnecht, Sandwerter
oder Bürger sein. Die politischen Gefangenen werden zwar streng gehalten, grausam bestraft, doch
kann ihr Schicksal keineswegs mit dem der armen Bartmänner verglichen werden. Mit ihnen wird
ohne Umstände versahren, und wohin sollten sie sich
wohl mit ihren Klagen wenden, wo sollen sie Gerechtigkeit finden! —

Die Unordnung, die Bestialität und Willfür des russischen Gerichts und der russischen Polizei sind solcher Art, daß der arme Mann weniger seine Strase als den vorhergehenden Prozeß fürchtet, und mit Ungeduld den Augenblick, wo er nach Sibirien geschickt wird, als Erlösung erwartet; seine Quasten hören da auf, wo seine Strase anfängt. Bersgessen wir nicht, daß drei Biertel der auf bloßen Berdacht Berhasteten und vom Gericht Freigespros

chenen diefelbe Bein wie die Schuldigen durchmachen muffen.

Peter III. hat die geheime Kanglei und die Folter= kammer abgeschafft.

Catharina II. die Folter,

Alexander I. schaffte fie ein zweites Mal ab.

Die erzwungenen Antworten find vor dem Gefetz ungultig. Ein Beamter, der einen Angeklagten foltert, ift selbst der strengsten Strafe unterworfen.

lind trosdem werden in ganz Außland — von der Bering's Straße bis Tauroggen — Leute gesoletert. — Wo es sich durch Prügel nicht thun läßt, da geschicht es durch andere Mittel — durch eine unerträgliche Sige, durch Durst und salzige Speisen. So wurde Einer z. B. bei zehn Grad Kälte baarsstuß auf eine eiserne Diele gestellt; er wurde krank und starb später in einem Krankenhause, welches unter der Aussicht des Fürsten M. stand, der selbst mit Entrüstung diesen Vorsall erzählte.

Die Borgeschten wissen das Alles, die Gousverneure vertuschen, der regierende Senat sieht durch die Finger, die Minister schweigen, der Kaiser, die Spuode, die Gutsbesitzer bis auf die Commissaire sind alle einig und stimmen überein mit Gogol's Seliphon:

"Und warum nicht ben Bauer etwas prügeln, "Man muß ben Bauer biswellen zügeln!" — —

Die gur Untersuchung der Sache der Mordbrenner ernannte Commission richtete, - d. h. prugelte. - feche Monate nach einander, und - prugelte doch Richts beraus. Der Raiser ärgerte fich und befahl, 'die Sache in drei Tagen zu beendigen. Sie murbe es auch. Schuldige murben naturlicherweise berbeigeschafft und jum Rnut, jum Brandmarten und zur Zwangsarbeit verdammt. Aus allen Baufern mnrben bie Saustnechte jufammengerufen, um diefer gräßlichen Execution von "Mordbrennern" beizuwohnen. Der Binter war ichon berangerudt; ich wurde in den Rrutin'schen Casernen gefangen Ein Gendarmen - Rittmeifter, ein auter gebalten. Alter. der bei der Execution gegenwärtig mar, ergablte mir die naberen Umftande, die ich bier niederidreibe. - Der erfte jum Anut Berurtheilte mandte fich jum Bolf und fagte mit lauter Stimme, er fei unschuldig und wiffe nicht, was er unter dem Gin. fluß der Schmerzen gesprochen habe; - biebei nahm er fein Bemd ab und rief: "Rechtgläubige, febt!"-Gin Geschrei des Entsegens lief durch die Menge. ein Ruden mar nur Gine blaue ftreifige Bunde, und auf diese Wunde sollte der Anut angewandt werden! Das Aluftern und das duftere Aussehen

Des versammelten Bolfes bewogen die Bolizei, fich au souten : einige Scharfrichter ertheilten die gesetzliche Babl Biebe, andere brandmarften, noch andere tetteten den Berurtheilten die Suge gusammen, und Die Sache ichien beendet. - Allein, die Scene hatte die Ginwohner fo fehr überrafcht, daß in allen Rreifen Mostau's davon gesprochen murde. Der General - Gouverneur rapportirte es dem Raiser. Raiser befahl, die Sache des gegen die Strafe proteftirenden Mordbrenners von Reuem zu untersuchen, - Einige Monate später las ich in der Zeitung. dan der Raifer zweien unschuldig Bestraften Die Summe von zweihundert Rubel (Banto) für jeden Sieb als Erfat habe auszahlen und einen befonderen Bak geben laffen, in welchem ihre Unschuld trop dem Brandmarken bescheinigt wurde. Es war der vermeintliche Mordbrenner, der jum Bolf geres det hatte, und einer seiner Freunde.

Der Brand in Moskau im Jahre 1834, der sich nach zehn Jahren in mehreren Provinzen wiesderholte, ist ein Rathsel geblieben. Daß er angeslegt ward, daran ist kein Zweisel. Ueberhaupt ist bei uns das Feuer, "der rothe Hahn", eine sehr volksthümliche Nache. Immerwährend hört man von Feuersbrünsten; bald brennt ein herrschaftliches Haus, bald ein Korn-Wagazin ab. Der Grund

aber ber häufigen Brande in Mostan im Jahre 1834 war Niemanden bekannt, am allerwenigsten der Commission.

Bor bem 22. August, bom Rrönungstage, fand man Bettel an mehreren Orten berumgeftreut, morin den Ginwohnern gemeldet murbe, daß fie fich nicht um die Mumination ju fummern hatten, bag für die Erleuchtung auch ohnedem gesorgt werden murbe. - Das versette die furchtsame Mostaner Obrigfeit in Angft und Unrube. Bom Morgen an war das Polizeihaus mit Soldaten angefüllt, auf dem Sofe fand eine Gofadron Uhlauen, am Abend fab man Patrouillen zu Bferde wie zu Auß in allen Straffen unaufhörlich eirculiren. 3m Exercierhaufe war Artillerie bereit. Die Bolizeimeister rannten durch die Straken bin und ber mit Rosafen und Bendarmen. Selbst ber Fürst Galigin ritt mit feinen Adjutanten durch die Stadt. - Diefes friegerische Aussehen ber bescheidenen Stadt Mostau war ungewöhnlich und wirkte auf die Rerven. lag bis in die Nacht hinein am Fenster und betrachtete das Treiben auf dem hofe. Die Ublanen batten fich haufenweise um ihre Pferde gelagert, andere bestiegen die ihrigen; die Officiere gingen mit einer wichtigen Miene umber und warfen verachtliche Blide auf die Polizeibeamten; die BlatAdjutanten kamen angeritten in ihren gelben Krasgen, sahen besorgt aus und begaben sich fort, ohne Etwas ausgerichtet zu haben. Es fand diese Nacht keine Feuersbrunst Statt.

Bald darauf erschien der Kaiser selbst in Mosskau. — Er war mit Allem und mit Jedem unzussrieden — mit der Untersuchungs-Commission, das mit, daß man uns vor die öffentliche, und nicht vor die geheime Polizei gestellt hatte, daß die Mordsbrenner noch nicht entdeckt waren. Mit Einem Worte, wir sühlten bald die allerhöchste Nähe.

Sergen's Berbannung.

## IV.

Die Rrutiglifden Cafernen. — Ergablungen ber Genbarmen. — Officiere.

Drei Tage nach der Ankunft des Kaisers, spat Abends, — diese Sachen macht man in der Dunkelheit ab, um das Publikum nicht zu beunruhigen brachte mir ein Polizeiofficier den Besehl, meine Sachen zu sammeln und ihm zu solgen.

- -- "Wohin?" fragte ich.
- "Sie werden sehen", antwortete höslich und klug der Polizeiofficier. Es versteht sich, daß ich die Unterhaltung nach einer solchen Antwort nicht fortsetze, meine Sachen nahm und ihm folgte.

Wir fuhren lange. Endlich, nach ungefähr anberthalb Stunden, kamen wir an dem Simonov-Kloster vorbei und hielten vor einer schweren steinernen Pforte an, die von zwei Gendarmen mit Rarabinern bewacht wurde. Die Pforte führte in's ehemalige Krutizkische Kloster, das jest in eine Gendarmerie-Caserne verwandelt war.

Man brachte mich in eine nicht febr große Ranglei. Schreiber, Abjutanten, Officiere, alles Der wachhabende Officier, in voller war blau. Uniform und Bickelhaube, bat mich, ein wenig zu warten und forderte mich fogar auf, meine Bfeife. Die ich in ber Sand hielt, ju rauchen. Dann schrieb er die Quittung über den Empfang des Arreftanten, überlieferte dieselbe dem Commiffair, ging binaus und fehrte mit einem anderen Officier gurud. Der mir fagte: "Ihr Rimmer ift fertig. - fommen Sie." Ein Bendarme leuchtete uns. Bir gingen Die Treppe hinab, machten einige Schritte durch den Sof und traten bann durch eine fleine Thure in einen langen Corridor, der von einer einzigen Laterne erleuchtet war und zu beiden Seiten fleine Thuren hatte. Gine von ihnen führte in eine fleine Bachtstube, hinter welcher fich ein taltes, feuchtes. mit verpefteter Luft gefülltes fleines Bimmer befand, in welches der Officier mit Achselband mich einzutreten einlud, indem er auf frangofisch hinzufügte. er sei désolé d'être dans la nécessité, meine Lafchen zu untersuchen, aber was fei dabei zu thun, Die Bflicht des Militairdienstes fordere Behorfam,

u. s. w. — Nach dieser schönen Worrede kehrte er sich ganz einsach zum Gendarmen und zeigte auf mich durch einen Blick. Der Gendarm steckte im demfelben Augenblicke eine unmäßig große rauhe Faust in meine Tasche. Ich sagte dem wohlerzezgenen Officier, daß diese gewaltigen Mittel durchzaus überflüssig seien, daß ich selbst meine Taschen umlehren würde; — übrigens — was könnten sie wohl nach einer Gesangenschaft von sechs Wochen enthalten?

— "Das kennen wir wohl," — sagte der Officeier mit Achselband mit einem wohlzufriedenen Läscheln, — "wir kennen die Ordnung der Polizeisabtheilungen!"

Der wachhabende Officier lächelte auch spissindig. Doch dem Soldaten wurde befohlen nur aufzupaffen, und ich leerte selbst meine Taschen aus.

— "Schütten Sie Ihren Tabat auf den Tisch," fagte der Officier, der désolé war.

In meinem Tabaksbeutel hatte ich eine Bleifeder und ein Federmesser in Papier eingewickelt. Von Ansang an dachte ich daran, und indem ich mit dem Officier sprach, spielte ich so lange mit dem Beutel, bis mir das Wesser in die Hand kam; gledann schüttete ich den Tabak ganz dreist auf den Tisch, indem ich das Wesser durch den Beutel perhielt. Der Gendarme schüttete den Tabat wies ber zurück in ben Bentel. Mein Messer und meine Bleisuber waren gerettet. Das hätte für den Officier mit dem Achselband eine Lehre dafür sein könen, daß er auf die Polizeiabtheilung so stolz heradogesehen hatte.

Diefer Vorfall hatte mich in eine fehr gute Stimmung verfest, und frohen Muthes begann ich mein neues Gebiet zu befehen.

Aus den vor dreihundert Jahren erbauten und halb in die Erde verfunkenen Monchszellen batte man weltliche Bellen fur volitische Berbrecher eingerichtet. In der meinigen ftand eine Bettstelle ohne Matrage, ein Stuhl und ein kleiner Tifch, darauf ein Baffertrug und ein großer tupferner Leuchter mit einem dunnen brennenden Talglicht. Die fenchte Ralte machte meine Stieder gittern; der Offigier befahl, den Ofen zu beizen, und ging fort. - Der Soldat hatte versprochen, mir Strob zu bringen. -Unterdeffen legte ich mich auf bas barte Bett mit meinem Mantel unter bem Ropf und gundete meine Bfeife an. Nach einigen Minuten bemerkte ich, daß Die Dede der Belle mit den bei uns fogenannten preußischen Schaben (blada germanica) bededt war. Sie hatten lange fein Licht gesehen und tamen von allen Seiten nach der erleuchteten Stelle herangerannt, wimmelten umher, stießen aneinander, stelemauf den Tisch, und liesen dann wie verrückt hin undher am Tischrande. Ich habe die Schaben, so wiestberhaupt die ungebetenen Gäste, nie lieb gehabt. Diese Mitwohner schienen mir surchtbar eklig; waswar aber dabei zu thun! ich wollte doch nicht über. Schaben klagen, und — meine Nerven sanden sich darin. Uebrigens nach drei Tagen hatten sie sich jenseits der Wand zum Soldaten, bei dem es wärmer war, begeben; nur ab und zu kam die eine und die andere zu mir hereingerannt, schnuffelte, und eilte dann schneller zurück, um sich zu wärmen.

Wie sehr ich den Gendarmen auch gebeten hatte, meinen Ofen nach der Heizung nicht zuzus machen, — er that es dennoch. Der daraus solsgenden Hise wegen fühlte ich mich sehr unwohl, der Kopf schwindelte mir, — ich wollte ausstehen, um den Soldaten zu rusen, stand auch wirklich auf, aber dann verlor ich die Besinnung. . .

Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der Diele mit heftigen Ropfschmerzen. Bor mir ftandein alter grauköpfiger Gendarme mit gefalteten Sänden und betrachtete mich mit ausdruckslosen starren Augen, ganz wie in gewissen Gruppen aus Bronze der Hund die Schildkröte betrachtet.

<sup>- &</sup>quot;Da haben Sie es mal dick gefriegt", sagte

er, — "hier ist Meerrettig mit Salz und Awas, — ich habe Ihnen schon davon zu riechen gegeben, jetzt trinken Sie."

Ich trank; er hob mich auf und legte mich auf's Bett. Mir war sehr übel. Das Fenster ließ sich nicht öffnen; der Soldat ging in die Ranzlei um zu fragen, ob er mich in die Luft auf den Hof bringen dürfte. Allein der wachhabende Officier ließ sagen, er könne es nicht auf seine Verantwortung nehmen, und weder der Obrist, noch der Adjutant seien gegenwärtig. — So mußte ich in dem dunstigen Zimmer bleiben.

In kurzer Zeit gewöhnte ich mich auch an die Krutizkischen Casernen, conjugirte tralienische Verba und las allerlei. Ansangs wurden wir streng gebalten; um neun Uhr beim letzten Rappel kam der Soldat, löschte das Licht und verschloß die Thüre. Bon neun Uhr Abends bis acht Morgens hatte ich im Dunkeln zu sien. — Ich habe nie viel geschlassen, und zumal im Gesängniß, ohne Bewegung, war mir vier Stunden Schlas mehr als genügend; welche Strase also kein Licht zu haben! — Dazu kam noch das sich alle Viertelstunden wiederholende Geschrei der Wache, die mit lautem und lang gesdehntem Tone auf beiden Seiten des Ganges ihr "Sluschai" (Wache!) rief.

Rach einigen Wochen erlaubte ber Obrift Gemonoff (ein Bruder ber berühmten Schauspielerin), daß das Bachgeschrei unterlaffen ward; er erlandte uns auch ein Licht zu baben unter ber Bedingung. ban bas Renfter, bas niebriger als ber Sof mar. keinen Borhang babe, damit die Bache Alles feben tonne, was beim Arrestanten vor fich gebe. — Spater wurde und bom Commandanten, ein Tintenfaß beschert, sammt der Erlaubniß, auf dem Gofe spagieren zu gebn. Das Bapier murbe mit ber Bedingung gegeben, daß die Blatter gegahlt murben und alle unversehrt blieben. Das Spazierengeben wurde ein Mal täglich, in Begleitung bes wachbabenden Officiers und eines Goldaten, auf bem hofe. der von einem Graben und einer Rette machhaben. ber Bendarmen umgeben war, gestattet.

Das Leben floß gleichmäßig und still dahin, und erhielt durch die militairische Einsörmigkeit einen, so zu sagen, mechanischen, regelrechten Charakter, gleich der Cäsur im Bers. Des Morgens kochte ich den Kassee mit Hulfe des Gendarmen im Dsen; um zehn Uhr erschien der wachhabende Officier und brachte jedesmal mehrere Kubiksuß Kätte mit sich. Er war in Pickelhaube, Mantel und Handschuhen, hatte mächtig große Aufschläge an der Unisorm und rasselte mit dem Säbel. Um eins brachte der Gen-

barme eine schmunige Serviette und eine Schaale Suppe, die er am Rande bielt, fo bak fein Daumen merklich reiner als die anderen Ringer war. Das Effen war erträglich, doch muß man nicht vergeffen, daß es uns zwei Rubel Banto taglich toftete. was im Berlauf von neun Monaten Ginterferung eine ziemlich bedeutende Summe für den Unvermogenden ausmachte. Der Bater eines Arreftanten erklarte, er habe fein Beld; man erwiderte ibm kaltblutig, daß ibm in dem Ralle Abzuge von feiner Gage gemacht werben wurden. Babricheinlich batte man ihn eingeferkert, wenn er feine Gage gu bekommen gehabt batte. - Sierbei muß ich noch bemerken, daß der Obrift Gemonoff aus dem Dre donnanthaufe täglich 1 Rubel 50 Roveten (Banto) Rtongeld für den Unterhalt eines jeden Arrestans ten erhielt. Die Gache fing an, garm ju machen, wurde aber vertuscht, indem die Plagadjutanten, die von dem gestohlenen Gelde profitirten, die gange Gendarmerieabtheilung dadurch beschwichtigten, daß fie den Leuten Billete zu den vorzüglichsten Borftellungen im Theater ichenften.

Rach dem Abendrappel trat eine vollsommene Stiffe ein. Ich las gewöhnlich bis Eins, dann löschie ich das Licht. Der Schlaf versetzte mich manches Wal in die Freiheit, und beim Erwachen,

noch im Halbschlummer, dachte ich: Gott! was für ein schwerer Traum! Gefängniß, Gendarmen! — das Herz freute sich, daß es nur ein Traum sei, bis plöglich ein Säbel im Corridor rasselt und eine Officier, nebst einem Goldaten, mit der Laterne in der Hand, die Thüre ausmacht, oder das Geschreit der Bache: "Wer da", oder gar die Trompete dicht am Fenster mit dem schneidenden Rappel die Moregenlust durchbrechen.

In den langweiligen einsamen Stunden, mo ich des Lesens mude war, plauderte ich mit den Soldaten, die mich bewachten, besonders mit bem Alten, der mich vor dem Erstickungstode gerettet batte. - Alle die alten Leute murden aus besonderer Gnade vom activen Dienst entbunden, um das rubige Leben ber Gefangnismarter ju genießen. Sie ftanden unter der Aufficht eines Keldwebels, d. b. eines Spionen und Spitbuben. Der gange Dienst wurde von funf bis feche Bendarmen verrichtet. -Der Alte, von dem die Rede ift, mar ein gutes. einfaches Geschöpf, dankbar für die kleinfte Gute. beren er wohl wenig in seinem Leben genoffen batte. Er hatte den Keldzug im Jahre 1812 mitgemacht: feine Bruft mar mit Medaillen bedeckt, feine Dienftjahre waren zu Ende, und doch blich er im Dienft, weil er nicht wußte, mas er machen follte.

"Ich habe zwei Ral in meine heimath, in die Mogilow'sche Provinz, geschrieben, sagte er mir, habe aber keine Antwort erhalten. Es scheint, daß von den Meinigen Niemand mehr am Leben ist. Es ist bitter, in seinen Geburtsort zurückzuskehren, um auf die alten Tage an den Bettelstab zu kommen."

Belch eine barbarische, unbarmherzige Organissation des russischen Militairdienstes! welch eine unserhört lange Zeit der Dienstjahre! — Die Individualität eines Menschen wird bei uns immer schonungslos, ohne den geringsten Ersas, geopfert.

In den Erzählungen Philimonoff's war ein so trüber Charafter, daß sie mich immer nachdenklich machten. — Er war im Jahre 1815 mit in dem Feldzuge gegen die Türken, in der Compagnie eines höchst gutmüthigen Capitains, der für Jeden seiner Soldaten wie für einen Sohn sorgte, und in der That im Feuer immer an ihrer Spize war. — "Eine Moldauerin, erzählte Philimonoff, hatte den Capitain bezaubert. Wir bewerkten einmal, daß er sehr gedankenvoll war; — die Sache, sehen Sie, war nämlich die, — Sie verstehen wohl, — er hatte bewerkt, daß die Moldauerin sich auch zu einem anderen Officier schlich. Da rief er uns eines Tages, mich und einen meiner Cameraden —

ein schöner Goldat, dem später unter Klein-Jaroslaw beibe Beine abgeschoffen wurden - erzählte uns, wie die Moldauerin ibn verrathen babe, und fragte, ob wir ibm wol belfen wollten, ihr baffer eine Lehre jn geben. - "Barum nicht!" faaten wir ihm, "wir find immer von herzen bereit, Em. Hochwohlgeboren zu dienen." - Er dantte uns, zeigte auf bas haus, mo ber Officier wohnte, und fagte: "Gie geht gewiß biefe Racht ju ihm, ftellt euch also auf die Brude, und wenn fle vorüber geht, ergreift fle ohne Larm und in ben Auf mit ihr." - "Sehr wohl, herr Capitain," fagten wir ihm. — Wir verforgten uns mit einem Sad und fetten une auf die Brude. Ungefähr gegen Mitternacht tam die Moldauerin. Wir auf fie zu: "Bobin so eilig, gnabige Frau?" und dabei erhielt fie einen Sieb auf den Ropf. Sie gab auch nicht einen Laut mehr von fich; wir ftedten fie in ben Sach und warfen fie in's Baffer. - Aber am anderen Tage ging unfer Capitain jum Officier und fagte ibm: "Burnen Sie der Moldauerin nicht, wir haben fle ein wenig zurudgehalten zu tommen, d. b. fte liegt in diesem Augenblick im Flug, aber mit Ihnen winte ich wohl einen Spaziergang machen, auf Gabel oder Piftolen" - "Bie Gie wanschen." -Run, da haben fie fich geschlagen. Der Andere

hat unferem Capitain die Bruft übel zugerichtet, der Gute welfte bin, und unch ein Paar Monaten gaber den Geist auf."

- "Und die Moldanerin?" fragte ich, "ging fie unter?"
- "Ging unter", antwortete der Soldat. Ich drudte mein Erstaunen über die kindliche Sorglosigkeit aus, mit welcher der alte Gendarm mir diese Geschichte erzählte. Und er, als ob er zum ersten Mal darüber nachdächte und es begriffe, fügte, um mich zu beruhigen und um sich mit seinem Gewissen zu versöhnen, hinzu: "Eine Heidin war es ja, ein Volk so gut wie nicht getauft"...
  - ... Man gab den Gendarmen an jedem kaiserlichen Festtage ein Glas Branntwein. Philimonoff
    ließ fünf bis sechs Male vorübergehen, ohne seinen
    Theil zu trinken, um mit Einem Mal alle fünf bis
    sechs Gläser zu bekommen. Er merkte sich die Zahl
    der nicht erhaltenen Gläser auf einem Stück Holz
    an, und an den allergrößten Feiertagen ging er
    und holte sie. Diesen Branntwein goß er in eine
    Suppenschale, streute zerkrümeltes Brod hinein und
    aß dieses Frühstück mit einem Lössel. Hierauf rauchte er eine große Pfeise mit einem ganz
    kurzen Rohr. Sein Tabak war von einer ungemähnlichen Stärke; er pflegte ihn selbst zu hachen,

und scharssunig nannte er ihn "Selbsthad."— Indem er rauchte, frümmte er sich wie ein Wurm auf einer Fensterbank zusammen — einen Stuhl gab es im Goldatenzimmer nicht — und sang: "Rädchen kamen auf die Wiese, voll von Gras und Blumen"... Ze nachdem ihm der Rausch in den Kopf stieg, veränderten sich die Worte auf seiner Zunge; das Wort: Blumen, wurde zu: klumen, klumen, lumen, und hierauf schlief er ein. — Was ist das nicht für eine Gesundheit! — über sechszig Jahre, zweimal verwundet, und noch solche Frühktüde ertragen zu können!

Bevor ich diese flamandischen Bilber à la Wuvermann-Calo aus der Caserne, und diese Gefängnißklatschereien, welche den Erinnerungen aller Gefangenen gleichen, verlasse, will ich noch einige Worte über die Officiere sagen.

Sie waren zum größten Theil recht gute Menschen, keine Spione und nur zufällig in der Gendarmen-Division. Junge, unvermögende Edelleute,
die wenig oder gar Nichts gelernt hatten, waren sie Gendarmen geworden, weil sie kein anderes Jach
sinden konnten. Ihren Dienst verrichteten sie mit
militairischer Genauigkeit, ich bemerkte aber bei ihnen
gar keine Spur von Eiser — ausgenommen bei den Abjutanten — aber darum waren fie ja a uch Adjutanten.

Als ich mit ihnen genauer bekannt wurde, erleichterten fie mir alle die kleinen Dinge, die von ibnen abbingen, und es ware unrecht, fich über fie au beklagen. - Ein junger Officier ergablte mir, daß er im Jahre 1831 ben Befehl batte, einen polnischen Gutsbefiger, ben man beschuldigte, mit ben Emiffairen Berkehr zu haben, und der fich in der Rachbarschaft seines Guts verstedt hielt, aufaufuchen. Nachdem er gehörige Erfundigungen eingezogen hatte, begab er fich an den Ort, wo der Butsbefiger fein follte, umringte mit feiner Compagnie das Saus und ging felbft mit zwei Bendarmen binein. Das Saus war leer; fle gingen durch alle Zimmer, durchwühlten alle Winkel — Niemand war zu finden. Und doch bewiesen manche Rleinigkeiten, daß das Saus unlängst bewohnt worden war. — Der Officier ließ beide Gendarmen unten und ging felbst ein zweites Mal hinauf auf den Dachboden, untersuchte ihn aufmerksam und fand eine kleine Thure, die in irgend eine Borrathsfammer führte. Die Thure war von innen gugemacht. Er fließ mit dem Ang dagegen, fie that fich auf, und eine hochgewachsene, schöne Frau ftand

vor ihm. Schweigend zeigte sie auf einen Mann, der ein zwölfjähriges, sast bewußtloses Mädchen in seinen Armen hielt. Das war der Gutsbesitzer und seine Familie. — Der Officier war bestürzt. Die edel aussehende Frau bemerkte dieses und sagte: "Berden Sie wohl so grausam sein, sie zu Grunde zu richten?" — Er entschuldigte sich, brachte die gewöhnlichen leeren Phrasen über Psicht und unsbedingten Gehorsam vor, und zuletzt, außer sich, daß seine Worte nicht die geringste Wirkung hatten, sagte er: — "Was soll ich denn thun?" — Die Frau sah ihn stolz an und sagte, mit der Hand auf die Thüre zeigend: — "Hinunter gehen und sagen, daß Niemand hier ist!" —

"Bei Gott! ich weiß nicht wie mir geschah und wie es kam, sagte der Officier, — ich ging hinunter und ließ die Compagnie zusammenrusen. Zwei Stunden später suchten wir den Gutsbesitzer aus's eifrigste an einem anderen Ort. Er soll nachher über die Grenze entslohen sein. — Donnerwetter, das war eine Frau!" —

Nichts in der Welt ist unmenschlicher und eins fältiger als das Urtheil en gros über ganze Kates gorien von Handlungen blos nach ihrem Aushänges Schild, ihrem Titel. — J. B. Richter hat mit gros

Bem Recht gefagt: "Benn ein Rind gelogen bat. fagt ibm, daß es gelogen habe, aber fagt ibm nicht bak es ein Lugner fei, das murbe fein moralifches Gelbftvertrauen vernichten." - Sagt man uns: "Das ift ein Morder", fo bilden wir uns gleich ein, einen verstedten Dold, einen thierischen Ausdruck, der schwarze Absichten verbirgt, zu feben, als ob das Morden die gewöhnliche Arbeit, das Rach eines Menschen ware, der vielleicht Gin Mal in feinem Leben Jemanden todtgeschlagen hat. - Man kann nicht Spion, nicht Scharfrichter sein, nicht mit dem Lafter Sandel treiben und zugleich ehrlicher Man tann aber Gendarmen-Offi-Mann bleiben. cier fein, ohne alle menfchliche Burde verloren zu haben, fo wie man auch häufig Bartgefühl, Beiblichkeit und Edelmuth bei den ungludlichen Opfern der gesellschaftlichen Berworfenheit finden kann. -3ch habe einen Widerwillen gegen diejenigen Leute, welche es nicht verfteben, oder fich nicht die Dube geben wollen, tiefer als auf die Oberfläche der Dinge zu feben; welche fich nicht über ein Berbrechen, über eine verwickelte, falsche Lage binwegsetzen können, sondern weise gleich die Sache abmachen oder fich kalt davon abwenden. Go verfahren gewöhnlich abstracte, trodene, selbstfüchtige Naturen, die in ihrer Reinheit widerlich find, oder

Bergen's Berbannung.

auch frivole, arme Seelen, die nie auf die Probe gestellt worden, nie in eine große Versuchung gestommen sind. Diese sind eigentlich ihrer Natur nach auf dem schmutzigen Boden zu Hause, auf den die Anderen herabstelen.

## V.

Die Untersuchung. — Galigin sen. — Galigin jun. — General Staal. — Die Sentenz. — Sofolovsky.

. . . Doch bei allem dem wie ging es mit der Sache, mit dem Prozeß?

In der neuen Commission ging die Sache eben so wenig von Statten wie in der alten. Die Polizei hatte uns lange beobachtet, aber die Unsgeduldige konnte in ihrem Eiser nicht abwarten, bis sie einen wesentlichen Grund aufgefunden hätte. Sie schickte uns einen verabschiedeten Officier, Skarätka, zu, der uns treuherzig machen sollte, um uns zu verrathen. Er wurde mit unserem ganzen Kreise bekannt, aber wir erriethen sehr bald seine Absicht und entsernten ihn von uns. Andere junge Leute, meistens Studenten, waren nicht so vors

sichtig. Aber diese Anderen hatten mit uns teinen ernsthaften Berkehr.

Ein Student hatte seinen Freunden nach der Beendigung seiner Studien ein Gastmahl gegeben, am 24. Juni 1834. Bon uns war nicht nur Niesmand da gewesen, sondern es war auch kein einziger eingeladen. Die jungen Leute betranken sich, machten Späße, tanzten Mazurka, und unter Ansberem sangen sie im Chor solgende Posse von Soskolovsky:

Der Ruffen Raifer nahm Bur Ewigfeit ben Schritt; Es fam ein Doctor ichon, Der ihm ben Leib aufichnitt.

Das Kaiserreich, es weint, Es weint das Bolf um ihn; Uns zu regieren eist Das Ungeheu'r Constantin.

Doch hat bem himmelegar, Dem herrn ber gangen Welt, Der "gesegnete Ruffen-Bar" Ein' Bittschrift jugeftellt.

Durchlesend biese Schrift That Gott fein' Gnade fund: Und gab uns Rifolaus, Den niederträcht'gen hund! Am Abend erinnerte sich plöglich Staratta, daß es sein Ramensfest sei; er erzählte eine Geschichte, wie er sehr vortheilhaft ein Pferd verkauft habe, lud alle Studenten zu sich ein und versprachein Dußend Flaschen Champagner. Alle suhren zu ihm hin. Der Champagner erschien, und der Wirth schlug, schon etwas wantend, vor, das Lied von Sotolovsky zu wiederholen. Währenddem sie saugen, öffnete sich die Thüre — Zinsty mit der Polizei trat herein.

Alles das wurde dumm, grob und unbeholfen angefangen. Die Polizei wollte und fest haben, und suchte zugleich eine äußere Beranlassung, um bei derselben Gelegenheit fünf bis sechs andere Personen, auf die sie lauerte, zu greifen. Statt deren ergriff sie zwanzig Unschuldige.

Aber die russische Polizei läßt sich schwer aus der Fassung bringen. — Nach zwei Wochen wurden wir als Theilnehmer des Festes arretirt. Bei Sostolovsky hatte man die Briefe von N. M. gefunden, bei N. M. die 'von N. und' bei dem letzten die meinigen. — Dessen ungeachtet wurde doch Nichts entdeckt. Die erste Untersuchung missang.

Damit die zweite erfolgreicher werde, hatte der Raiser den allerausgezeichnetsten der Inquisitoren, A. F. Galigin, aus Betersburg geschickt. Diese Race ist bei uns selten. Zu ihr geshörten der bekannte Chef "der dritten Abtheilung" (d. h. der geheimen Polizei) Mordwinov, ter Wilna's sche Rector Pelikan, noch einige Beamte aus den Oftseprovinzen und einige gesunkene Polen.

Aber zum Unglud für die Inquisition wurde der Commandant von Mostau, Staal, zum ersten Mitgliede derselben ernannt. — Staal, ein ehrlicher Krieger, ein alter, tapferer General, untersuchte die Sache und fand, daß sie zwei verschiedene Seiten habe, die unter sich nichts gemein hätten, nämlich: auf der einen Seite das Gastmahl, daseine polizeiliche Strafe fordere, und auf der anderen den Arrest von einigen, Gott weiß warum sestgenommenen Leuten, die für einige halb ausgesprochene Meinungen zu verurtheilen — schwer und lächerlichwäre. —

Die Meinung Staal's gestel dem jüngeren Galigin nicht. Der Streit der Beiden nahm einem sehr scharfen Charakter an. Der alte Krieger brauste auf vor Jorn, schlug mit seinem Säbel gegen den Tisch und sagte: "Anstatt die Menschen in's Berderben zu bringen, sollten Sie doch lieber den Borsschlag machen, die Universität zu schließen; dann würden andere Unglückliche verschont bleiben. — Uebrigens können Sie machen, was Sie wollen, nur ohne mich;

mein guß betritt die Commission nicht mehr."— Mit Diesen Worten verließ der Alte eiligst den Saal.

Alles dies ward noch an demfelben Tage dem Raifer gemelbet, und am folgenden Morgen, als der Commandant mit seinem Rapport bei ihm erschien, fragte der Raiser ibn, warum er nicht mehr in die Commission kommen wolle. — Staal ergablte warum. - "Bas für dummes Beng," unterbrach ihn der Raiser, "fich mit Galigin zu ganfen! welche Schande! ich hoffe, du wirft wie bisher fortfahren die Commiffion zu besuchen." - "Mein Raiser." antwortete Staal, "verschonen Sie meine grauen Saare. 3ch bin grau geworden, ohne daß ein Tadel auf mir haftet. Dein Gifer ift Ihrer Majestat bekannt, mein Blut, die letten Tage meines Lebens gehören Ihnen. Ber aber handelt es fich um meine Ehre - mein Gewiffen emport fich gegen das, was in der Commission getrieben wird." - Der Raifer verzog das Geficht, Staal verbeugte fich und erschien nicht mehr in der Commission.

Diese Anekdote, deren Richtigkeit nicht dem geringsten Zweisel unterworfen ist, wirst ein klares Licht auf den Charakter von Nikolaus. Wie kam es ihm denn nicht in den Sinn, daß die Sache nicht ganz rein sein konnte, da ein Mensch, wie Staal, ein tapferer, verdienstvoller alter Mann,

dem er seine Achtung nicht versagen konnte, sich so bestimmt weigerte damit etwas zu thun zu haben, weil er seine Ehre dabei für gefährdet hielt? — Er hätte zum wenigsten Galipin kommen lassen müssen, damit Staal in seiner Gegenwart die Sache erkläre. — Er that das nicht, sondern befahl im Gegenstheil, uns strenger zu halten.

Darnach blieben in der Commission lauter Feinde der Berhasteten unter der Aussicht eines alten Dummkops, der nach neun Monaten eben so wenig von der Sache wußte, als neun Monate vorher. Er beobachtete ein majestätisches Schweigen, gab sich eine wichtige Miene, nahm selten am Gespräch Theil, und am Ende eines jeden Verhörs fragte er:—"Rann man ihn entlassen?"— "Sa," antwortete Galizinjunior, und Galizin senior sagte bedeutungsvoll zu dem Arrestanten:— "Sie können gehen!"

Mein erstes Berhör dauerte vier Stunden. Der Fragen waren zweierlei. Die einen hatten zum Ziel, die gezen den Geist der Regierung gerichteten Meinungen und die "durch die schädliche Lectüre St. Simon'sscher Schriften entwicklten Gesinnungen" (wie Galigin junior und der Auditor sich ausdrückten) zu entdecken.

Diese Fragen waren fehr einfach; nur waren

es keine Fragen, die Meinungen waren deutlich genug iu den in Beschlag genommenen Papieren und Briesen bezeichnet. Die Fragen konnten sich höchstens auf das materielle Factum beziehen, ob Iemand solche Zeilen geschrieben habe oder nicht. Die Commission sand für nothwendig, zu jeder ausgeschriebenen Phrase hinzuzusügen: "Wie erklären Sie solgende Stelle Ihres Brieses?" — Zu erklären war da Nichts, und ich antwortete mit rhetorischen Phrasen.

In einem Briefe hatte der Auditor folgende Stelle entdeckt: "Alle constitutionellen Charten führen zu Nichts; sie sind nur Contracte zwischen dem Herrn und dem Stlaven; die Aufgabe besteht nicht darin, daß es den Stlaven besser ergehe, sondern darin, daß es keine Stlaven mehr gebe." — Als ich diese Stelle erklären sollte, sagte ich, daß ich nicht die Rothwendigkeit einsähe, eine constitutionelle Regierung zu vertheidigen, und gerade, wenn ich das thun würde, könnte man es mir vorwersen.

— "Wan kann die constitutionelle Regierungs, form von zwei Seiten angreifen," bemerkte Galigin jun. mit seiner nervösen, freischenden Stimme, "Sie greifen ste nicht an vom monarchischen Gesichtspunkte aus, sonst würden Sie nicht von Sklaven sprechen."

— "In diesem Falle begehe ich denselben Fehler wie die Kaiserin Catharina II., welche ihren Unterthanen befahl, sich nicht Sklaven zu nennen."

Galigin jun. antwortete mir, indem er vor Buth über diese ironische Antwort fast erftickte:

"Sie glauben gewiß, daß wir uns hier versfammeln, um scholastische Streitigkeiten auszusechsten. Denken Sie, daß Sie in der Universität eine Differtation vertheidigen?"

"Warum fordern Sie denn eine Erklarung?"

— "Sie stellen sich an, als ob Sie nicht versftänden, was man von Ihnen will!"

— "Ich verstehe es auch nicht." —

"Belch' ein Eigensinn bei Ihnen Allen!" bemerkte der Prasident. — Galigin jun. zuckte die Achsel und warf einen Blick auf den Gensdarmen. Obrist Schubensky. — Ich lächelte. — "Ganz wie N.," fügte der allzugutige Prasident noch hinzu.

Es entstand eine Pause. — Die Commission versammelte sich immer in der Bibliothet des Fürften S. Galigin. — Ich kehrte mich nun zu den Schränken und besah die Bücher. Unter andern war da eine vielbändige Ausgabe von den Schriften von St. Simon.

- "Belche Ungerechtigfeit!" fagte ich bem Prafidenten, "ich bin unter Anklage wegen St.

Simon's Schriften, und bei Ihnen, Fürst, befinden sich mehr als zwanzig Theile seiner Werke!"

Da der Alte von seiner Geburt an Nichts gelesen hatte, so wußte er Nichts darauf zu antworten. Aber Galitin jun. sah mich mit Schlangenaugen an und fragte:

— "Sind Sie blind, daß Sie nicht sehen, daß das die Schriften desjenigen St. Simon's find, der zur Zeit Ludwigs des XIV. lebte?

Der Prafident lächelte, machte mir mit dem Kopf ein Zeichen, das ausdrücken wollte: Ah, Freund, haft du dich mal vergriffen! — und fagte: "Gehen Sie!"

Als ich in der Thure mar, hörte ich, wie er fragte: — "hat der da das über Peter I. geschries ben, was Sie mir da zeigten?"

- "Ja der," antwortete Schubensty.

3ch blieb einen Augenblid fteben.

- "Er hat Fähigkeiten," bemerkte der Prafident-
- "Defto schlimmer. In geschickten Sanden ift Gift um so gefährlicher," fügte der Inquisitor hinzu, " das ift ein schädlicher, unverbefferlicher junger Mensch" . . . .

In diesen Worten lag mein Urtheil.

Doch noch ein Seitenstück zu St. Simon. — Als der Polizeimeister bei R. die Bapiere und Buder untersuchte, legte er einen Theil der Geschichte der französischen Revolution von Thiers zur Seite, nachher einen zweiten, dritten, sechsten, — zulest riß ihm die Geduld, und er sagte: "Gott, diese Masse revolutionairer Bücher! . . . . und da noch eins," fügte er hinzu, indem er dem Commissair die Rede von Cuvier: "Sur les révolutions du globe terrestre" reichte.

Die Fragen der andern Kategorie waren bei weitem verwickelter. Es wurden allerlei polizeiliche Kniffe und Berhörs-Kunstgriffe angewendet, um uns Fallen zu stellen und uns in Bidersprüche zu verwickeln. Man machte Anspielungen auf die Geständnisse der anderen Freunde, und was dergleichen moralische Foltern mehr waren. — Es lohnt sich nicht der Mühe, sie zu erzählen. Genug, daß es ihnen nicht gelang, einen Einzigen von uns in die Falle zu locken.

Nachdem man mir die letzte Frage vorgelegt hatte, saß ich allein in einem Zimmer, wo wir die Antworten zu schreiben pflegten. Plöglich ward die Thüre aufgemacht, Galigin jun trat mit einem bertrübten, nachdenklichen Gesicht herein. — "Ich bin gekommen" sagte er, "um mit Ihnen vor dem Ende Ihres Berhörs zu sprechen. Die langjährige Bestanntschaft meines verstorbenen Baters mit dem

Ihrigen macht, daß ich einen besonderen Anthek an Ihnen nehme. Sie sind jung und können noch eine Carrière machen. Dazu mussen Sie sich aber aus der Sache ziehen — und zum Glück hängt das von Ihnen ab. Ihr Bater hat sich Ihre Verhaftung sehr zu Herzen genommen und lebt jest in der Hossung, Sie wieder frei zu sehen. So eben haben wir mit dem Fürsten Galigin darüber gesprochen und sind aufrichtig-bereit, alles Mögliche zu thun; geben Sie uns die Mittel, Ihnen zu helsen!"

Ich begriff, wo das hinaus wollte, das Blut ftieg mir in die Wangen, ich zerbiß meine Feder vor Aerger.

Et fuhr fort: — "Sie gehen geraden Wegsin die Casematten oder unter den weißen Riemen. Dadurch stürzen Sie Ihren Bater in's Grab; er wird es nicht überleben, Sie im grauen Soldatenmantel zu sehen —"

Ich wollte Etwas sagen, aber er unterbrach mich.

—,,Ich weiß, was Sie sagen wollen! halten Sie ein! Es ist klar, daß Sie Absichten gegen die Regierung hatten. Damit wir die Gnade des Monarchen für Sie gewinnen können, mussen wir Beweise Ihrer Reuehaben — Sie schweigen hartnäckig, weichen den Antworten aus und schonen aus falschem Ehrgefühl Leute, von denen wir mehr wissen, als Sie, und

Die nicht so verschwiegen gewesen sind wie Sie. Sie werden denen nicht helsen, wohl aber von ihnen mit in's Verderben gezogen werden. Schreiben Sie einen Brief an die Commission, einsach, aufrichtig, — gestehen Sie, daß Sie Ihr Unrecht einsehen, daß Sie bei Ihrer Jugend versleitet worden sind, nennen Sie die Unglücklichen, welche die Schuld davon tragen . . . Bollen Sie Ihre Jukunst und das Leben Ihres Baters um diesen kleinen Preis erkausen?"

- "Ich weiß Nichts und werde zu meinen Erklärungen fein Wort hinzufügen."

Galigin stand auf und sagte mit einem trockenen Tone: — "Ah, Sie wollen nicht! — nun, es ist nicht unsere Schuld!"

Dies war der Schluß des Berhörs.

Im Januar oder Februar 1835 war ich zum letten Mal in der Commission. Man rief mich, damit ich meine Antwort durchlesen, — wenn ich wollte, sie verändern und unterschreiben sollte. Schubensky allein war gegenwärtig. Als die Lectüre beendet war, sagte ich ihm:

— "Ich wünschte wohl zu wissen, wie man einen Menschen nach diesen Fragen und Antworten beschuldigen kann? Unter welchen Paragraph des Coder werde ich gestellt werden?"

- "Der Coder ift für Berbrechen ans berer Art bestimmt," bemertte der blaue Obrift.
- "Das ist eine andere Sache; aber wenn ich diese literarischen Productionen durchlese, scheint es mir unglaublich, daß deren Inhalt die einzige Ursache sei, weshalb ich steben Monate im Gefängeniß sige."
- "So bilden Sie sich denn wirklich ein," unterbrach mich Schubensth, "daß wir es Ihnen glauben, daß sich keine geheime Gesellschaft unter Ihnen gebildet hätte?"
- "Bo ift denn aber diese Gesellschaft?" fragte ich.
- "Das ist Ihr Glud, daß man die Spurren derselben nicht gefunden hat, daß Sie noch nicht Zeit gehabt haben, Etwas anzusangen. Wir haben Sie bei Zeiten zurückgehalten, das heißt mit anderen Worten, wir haben Sie gerettet."

Bahrend ich meine Unterschrift gab, klingelte Schubensky und befahl, den Pfaffen zu rusen. Der Pfaffe kam und bescheinigte unter meiner Unterschrift, daß alle meine Geständnisse freiwillig, ohne den geringsten Zwang gemacht worden seien. Es versteht sich von selbst, daß er bei den Verhören nie zugegen gewesen war, und daß er mich sogar nicht einmal des Scheines halber darüber befragte.

Ein Settenflud zu dem Geschworenen hinter der Pforte.

Bon jest an wurde unsere Haft etwas milber. Die nächsten Berwandten konnten aus dem Ordonnanzhause die Erlaubniß erhalten, uns zu sehen. — Auf diese Weise vergingen noch zwei Monate.

Gegen die Mitte März ward unser Urtheil gessprochen. Niemand wußte, worin es bestand. Einige sagten, daß man uns nach dem Kaukasus schieden wolle, Andere — daß wir nach Bobruist gebracht werden sollten, Andere wieder hofften, daß Alle freigelassen werden würden. (Dieses Letztere war Staal's Meinung, die er auch dem Kaiser mittheilte; er schlug vor, uns die Gesangenschaft als Strase anzurechnen.)

Endlich wurden wir beim Fürsten Galigin verfammelt, um unser Urtheil zu vernehmen. Dieser Tag war für uns das Fest der Feste. Hier sahen wir uns zum ersten Wal nach der Verhaftung wieder.

Lärmend und frendig umarmten wir uns und drückten einander die Hände, inmitten eines Areises von Garnison- und Gendarmen-Officieren. Das Wiedersehen belebte Alle, der Erzählungen und Anekoten war kein Ende.

Sokolovsky war auch dabei, — etwas blaß

und abgemagert, aber im vollen Blanze feines Sumors. - Er, ber Autor ber "Schöpfung," "Chewer," und anderer recht guter Boefien, mar von der Natur mit einer reichen dichterischen Aber begabt, er war aber nicht wild = felbstständig genug, um ber Entwickelung der Civilisation entbebren zu fonnen, und nicht genug gebildet, um fich felbit gu entwickeln. Gin edler Mensch, der die Belt als Poet betrachtete, aber gar kein Politiker. Er war liebenswürdig, unterhaltend, ein luftiger Camerad in froben Augenbliden, Bonvivant, liebte zu zechen und auszuschlagen, wie wir Alle, - vielleicht noch etwas mehr. — Er war über dreifig Jahr alt. Seine Berte maren damals in der Mode, man gablte ihm gut dafür, aber er hatte nie einen Beller in der Tasche; - in den ersten vierundzwanzig Stunden brachte er Alles burch, mas er eingenommen hatte. - Bufallig von einer Orgie in's Befangniß gerathen, benahm fich Sofolovsky ausgezeichnet; er wuchs an Seelengröße im Rerker. — Der Auditor der Commission, ein Bedant und Bietift, der von Neid und Sabsucht mager und grau geworden war, fragte Sokolovsky, indem er aus Ehrfurcht gegen den Thron und die Religion den grammatikalischen Sinn ber beiden letten Berfe nicht zu verfteben magte:

Sergen's Berbannung.

- "Auf wen beziehen fich die abscheulichen Borte am Ende Ihres Gedichts?"
- "Seien Sie versichert", antwortete Sololovoty, "daß sie sich nicht auf den Raiser, sondern auf Gott beziehen. Ich richte Ihre Ausmerksamkeit in's Besondere auf diesen für mich sehr erleichternden Umstand."

Der Auditor zuckte die Achsel, blickte zur Decke empor, sah dann Sokolovsky lange stumm an und nahm zuletzt eine Prise Tabak.

Sokolovsky war schlechter gehalten worden, als wir Andern, — im Moskauer Zuchthause, in einer geheimen Abtheilung, in einem dunkeln Loch, — und doch, wie ich schon gesagt habe, war er guten Muths und erheiterte uns durch seine Erzählungen.

.... Es erschien Galigin "en grande tenue", mit einem blauen Band, Zinsky in Suitenunisorm, sogar der Auditor Oransky hatte für diesen Freudentag eine Art civil-militairisches hellgrünes Kleidungsstück angezogen. Der Commandant
kam, versteht sich, nicht.

Der Lärm und das Gelächter waren unterdeffen so ftart geworden, daß der Auditor drohend in den Saal tam und sagte, daß das laute Reden und besonders das Lachen ein schrecklicher Beweis von Richtachtung gegen den allerhöchsten Billen fei, ben zu vernehmen wir im Begriffe ftanden.

Die Thure wurde geöffnet. Die Officiere theilten uns in drei Abtheilnngen; in der erften waren Sololovsty, ein Maler Utfin und ein Officier Ibayeff; in der zweiten waren wir; in der dritten tutti frutti .-Das Urtheil wurde der erften Rategorie besonders vorgelesen. Es war unerhört; die Anklage lautete auf Majeftats - Beleidigung, die Beschuldigten murden nach Schluffelburg verschickt auf unbestimmte Alle drei horten mit heldenmuth diefes furchtbare Urtheil an. — Utfin ftarb nach zwei Jahren in den Casematten: Sotolovsty wurde halbtodt nach dem Raufasus geschickt und ftarb in Batigorst. Nach dem Tode der beiden erften bewog ein Reft von Scham und Bewiffen die Regierung, ben dritten nach Berm überzuführen; 3bayeff ftarb dann auch auf seine Art - er wurde ein Myftiter.

Utkin, "freier Künstler im Kerker eingesperrt", wie er sich beim Verhör unterschrieb, war ein Mann von ungefähr vierzig Jahren. Er hatte nie an einer politischen Handlung Theil genommen, aber, edel und heftig, wie er war, hatte er seiner Junge in der Commission freien Lauf gelassen und war scharf und derb gegen die Mitglieder derselben gewesen. Da für hat man ihn in einer feuchten Case

matte, wo das Waffer von den Wänden floß, zu Tode gemartert.

Ibayeff war deshalb schuldiger als die Anderen, weil er Spauletten trug. Wäre er nicht Officier gewesen, so hätte man ihn nicht so bestraft. Dieser Mensch war zufällig auf ein Gelage gerathen und hatte wahrscheinlich getrunken und gesungen, aber gewiß weder mehr noch lauter als alle Andern.

Es kam die Reihe an uns. Dransky wischte feine Brillen ab, rausperte fich und begann die erbauliche Mittheilung des Allerhochften Befchluffes. Derselbe lautete: - daß der Raiser, nachdem er den Bericht der Commission gelesen, das jugendliche Alter der Berbrecher berudfichtigend, befohle, uns nicht dem Gericht zu übergeben, fonbern uns zu verfündigen, daß zwar nach dem Ge fet Leute, die fich einer Majeftats-Beleidigung burch das Singen aufwieglerischer Lieder schuldig gemacht hatten, des Todes schuldig feien, daß zufolge anderer Gesetze diese Strafe in lebenslängliche Zwangsarbeit verwandelt werden fonnte, daß der granzenlos anädige Raiser aber ftatt deffen den meiften der Schuldigen verzeihe und ihnen gestatte, an ihren Bohnörtern unter polizeilicher Aufficht zu bleiben. Die schwerer Berschuldeten wurden folden Strafen

unterworfen, die ihre Besserung zum Ziele hatten. Diese Strasen bestanden in Berschickung in entsernte Provinzen auf unbestimmte Zeit, oder im Eintritt in den Staatsdienst unter der Aussicht der localen Obrigseit.

Dieser schwerer Verschuldeten sanden sich sechs. Der erste Name war der meine; ich war nach Berm bestimmt. — Unter der Jahl der Verurtheilsten besand sich Lachtin, der gar nicht arretirt gewessen war. Als man ihn vor die Commission ries, um dies Urtheil zu hören, glaubte er, daß man ihm bloß Furcht einjagen wolle, indem man ihm zeige, wie Andere gestraft würden. Man sagte, daß Jemand aus Galigin's Umgebung gegen Lachtin's Frau erbittert sei und ihm dafür diese Unterssuchung bereitet habe. Er hatte eine schwache Gessundheit und starb ungefähr im dritten Jahre seisnes Exils.

Als Oransty die Vorlesung beendet hatte, trat der Obrist Schubensty auf die Scene. Mit gesuchten Worten und in einem Styl à la Lomonossoff kündigte er uns an, daß wir die Gnade
des Kaisers dem edelmüthigen Präsidenten der Commission zu verdanken hätten. — Schubensty erwartete, daß Alle bei diesen Worten dem Fürsten danfen würden, es kam aber anders. Einige von den

Begnadigten verbeugten sich (und das fogar nur, indem sie auf uns einen verstohlenen Blick warfen). Wir aber standen mit übereinander geschlagenen Armen und gaben kein Zeichen der Rührung über die kaiserliche und fürstliche Gnade zu erkennen.

Da dachte sich Schubensth eine neue List aus und sagte zu R.:— "Sie reisen nach Pensa; glauben Sie denn, daß das zusällig ist? — In Pensa liegt Ihr Bater vom Schlage gerührt, der Fürst hat den Kaiser gebeten, Ihnen diese Stadt anzuweisen, um Ihrem Bater durch Ihre Gegenwart den Schmerz, den ihm Ihr Exil bereiten wird, ein wenig zu lindern. Ist es möglich, daß auch Sie keine Ursache sinden, dem Fürsten zu danken? —"

Es war Nichts zu machen, — N. verbeugte fich. Dies war es, was fie erreichen wollten.

Der gute Alte war befriedigt und rief mich, ich weiß nicht warum. Ich trat hervor mit der feten Absicht, nicht zu danken, er und Schubensch möchten fagen, was sie wollten; obendrein schickte man mich am allerweitesten und in die allerunangenehmste Stadt.

— "Und Sie gehen nach Perm!" — fagte der Fürst.

Ich schwieg. — Der Fürst ward verwirrt und,

um noch Etwas zn sagen, fügte er hinzu: -- "Ich habe dort ein Gut."

- "Bunschen Sie durch mich Ihrem Bermalster einen Auftrag zu geben" ? fragte ich lächelnb.
- "Ich gebe keine Auftrage an Leute wie Sie... au Carbonaris" erwiderte der geiftereiche herr.
  - "Bas munichen Gie alfo von mir?"
  - "Richts!"
  - "Mir ichien, Gie riefen mich."
- "Sie können gehen", unterbrach Schusbensty.
- "Erlauben Sie mir", fuhr ich fort, "da ich einmal hier bin, Sie zu erinnern, herr Obrift, daß Sie mir das letzte Mal in der Commission gesagt haben, Niemand beschuldige mich wegen des Gastmahls, und dennoch ist in meinem Urtheil gesagt, ich sei einer der Schuldigen in die ser Sache. Hier muß demnach ein Misverständnis obwalten."
- "Sie wollen gegen den Allerhöchsten Willen protestiren", sagte Schubensty. — "Rehmen Sie sich in Acht, daß Perm sich nicht in etwas Schlimmeres verwandele. Ich werde Ihre Worte niederschreiben."
- "Darum wollte ich Sie eben bitten. Im Urtheil ift gesagt: "zufolge des Berichts der Com-

mission;" ich antworte auf Ihren Bericht, nicht aber auf den Allerhöchsten Willen. Der Fürst ist Zeuge, daß man mir sogar nicht einmal Fragen über das Gastmahl und die Lieder vorgelegt hat."

— "Als ob Sie nicht wüßten", sagte Schwbensty, der vor Buth blaß zu werden anfing, "daß Ihre Schuld zehnmal größer ist als die derer, welche bei dem Gastmahl waren. Da ist einer", — und er zeigte mit dem Finger auf einen der Begnadigten, — "der hat im betrunkenen Zustande ein abscheuliches Lied mitgesungen und nachher auf den Knieen, mit Thränen, um Berzeihung gebeten. Aber Sie, Sie sind noch fern von jeder Reue."

Der Herr, welchen der Obrift bezeichnet hatte, schwieg. Er erwiederte Richts und ftarb auch nicht vor Scham. . . Die Lehre war schlagend. Das hat man davon, wenn man Gemeinheiten begeht. ....

- "Erlauben Sie", fuhr ich fort, "es handelt sich nicht darum, ob meine Schuld groß oder klein ift, aber wenn ich ein Mörder bin, so will ich nicht für einen Dieb gelten. Ich will nicht, daß man, selbst mit der Absicht mich zu entschuldigen, von mir sage, daß ich, wie Sie sich eben ausdrückten, im betrunkenen Zustande Dieses oder Jenes angegeben habe."
  - "Wenn ich einen Sohn, einen leiblichen

Sohn, von solcher Verschlagenheit hatte, ich würde felbst den Kaiser bitten, ihn nach Sibirien zu schicken."

hier mischte der Oberpolizeimeister allerlei uns zusammenhängenden Unfinn in's Gespräch. Schade, daß der jungere Galigin nicht dabei war; das ware eine Gelegenheit gewesen, zu peroriren.

Dieses Alles endigte naturlich mit Nichts.

Lachtin näherte sich dem Fürsten und bat um Aufschub seiner Abreise. — "Meine Frau ist schwansger", sagte er. — "Daran bin ich nicht schuld", antwortete Galigin . . . .

Tolle Hunde haben wenigstens ein ernstes Aussehen, wenn sie beißen — aber dieser blödsinnige Aristokrat, der noch dazu den Ruhm eines guten Menschen hatte . . . .

Trot der eifrigen Ermahnungen der Polizeis und Gendarmen-Officiere blieben wir noch ein Mal eine Viertel-Stunde zusammen im Saal stehen, — umsarmten einander fest und nahmen auf lange Absschied. — Außer Obolensth habe ich vor meiner Rücklehr aus Wätta Niemand wiedergesehen.

Die Abreise stand uns bevor.

Im Gefängniß dauerte unser früheres Leben noch fort, jedoch durch die Abreise in die Bufte ward es abgebrochen. Das jugendliche Dasein in unserem Freundes-Kreise war zu Ende. — Das Exil wird sicher mehrere Jahre dauern. Wo und wann werden wir uns wieder begegnen? — werden wir uns überhaupt wieder begegnen? . . . .

Ich bedauerte das bisherige Leben, — und soplöglich von ihm scheiden — ohne Abschied. R. zu sehen, durste ich nicht einmal hossen. In den letzten Tagen hatten zwei meiner Freunde es mögslich gemacht, zu mir zu kommen, doch das war mir zu wenig. — Noch Ein Mal meine junge Trösterin zu sehen, ihr die Hand zu drücken, wie ich sie ihr auf dem Gottesacker drückte — danuch verlangte mich! — Mit einem Blick in ihre Augen wollte ich vom Alten scheiden und der Zukunst entgegen geshen . . .

Wir sahen uns einige Minuten — am 9. April 1835. — Es war Abend — am folgenden Morgen reiste ich ab.

Lange habe ich diesen Tag in meinem Gedachtniß geseiert, er enthielt einige der glucklichsten Augenblide meines Lebens.

.... Warum kommen mir denn nun schreckliche Erinnerungen, wenn ich an diefen Tag und an alle hellen Tage meiner Bergangenheit denke? — ein

Grab, ein Kranz aus dunkelrothen Rosen, zwei Kinder, die ich an der Hand hielt, — Fackeln, eine Menge Berbannter, — Mondschein, — das Meer am Fuße des Berges, — eine Rede, die ich nicht verstand, und die mir das Herz zerriß....... Alles ist vergangen!

## VI.

Das Eril. — Der Polizeimeister in Bofrov. — Die Wolga. — Berm.

Am 10. April Morgens brachte mich ein Gendarmen-Officier in das Haus des General-Gouverneurs. Es wurde den Verwandten erlaubt, in einer geheimen Abtheilung seiner Kanzlei von mir Abschied zu nehmen.

Natürlich war das dort nicht angenehm — Spione und Schreiber, das Borlesen der Instruction für den Gendarmen, der mich begleiten sollte, die Unmöglichkeit, ein Wort ohne Zeugen zu sagen — turz, eine beleidigendere und traurigere Umgebung hätte man sich nicht denken können.

Ich athmete auf, als endlich meine Ralesche langs bem Fluß Wladimirka hinrollte.

Per me si va nella cita dolente, Per me si va nel eterno dolore — Auf einer Station schrieb ich diese beiden Berse hin, welche eben so gut für die Landstraße nach Sibirien, wie für den Eintritt in die Holle paffen.

Eine Reile binter Mostau ift ein Birthsbaus. "Berov" genannt. Da wollte mich einer meiner intimften Freunde erwarten. 3ch machte meinem Soldaten den Borfchlag, ein Glas Branntwein zu. Er willigte ein, es war weit von der Stadt. — Wir gingen hinein, aber mein Freund war nicht da. Ich zögerte im Wirthsbaus durch alle möglichen Mittel; der Soldat wollte nicht langer warten, der Fuhrmann trieb seine Bferde an als plöglich eine Troita (Dreifpanner) angeflogen fam und grade auf das Wirthshaus zu - ich fturzte an die Thure . . . . Rwei Fremde, fpagieren fahrende Raufmannsföhne, fliegen larmend aus dem Boftmagen. Ich blidte in die Kerne — nicht ein eingiger fich bewegender Bunft, nicht ein einziger Menfch war auf der Strafe nach Mostau zu feben . . . Es war hart, so weiter zu fahren. - 3ch gab bann dem Kuhrmann zwanzig Ropeken und wir flogen blitichnell davon.

Wir fuhren, ohne anzuhalten; dem Gendarmen war befohlen, nicht weniger als 200 Werst (28 Meilen) in vierundzwanzig Stunden zu machen. Das war erträglich — nur nicht im Ansang April. Der Weg

war stellenweise mit Eis, stellenweise mit Schmutz und Baffer bedeckt und wurde immer unfahrbarer, je mehr wir uns Sibirien naberten.

Das erfte Reiseabenteuer hatte ich in Bokrov. -Bir hatten mehrere Stunden wegen des Gifes verloren, welches die Berbindung der beiden Ufer des Fluffes hemmte. Der Gendarm war in großer Gile, aber der Bofthalter erklarte, er habe feine Pferde. Der Bendarm zeigte ihm den Reisepaß, worin gesagt war, daß man Courierpferde fordern fonne, wenn teine Postpferde da feien. Der Boftbalter entschuldigte fich, die Bferde im Ort feien für den Viceprafidenten des Ministeriums des Inneren genommen. Aber als mein Gendarm anfing gu ganten und zu lärmen, da lief der Bofthalter fort, um Brivat-Bferde von den Einwohnern berbeizuschaffen. Der Gendarm lief mit ibm. - Es lang. weilte mich, in dem schmutigen Zimmer des Bofthalters auf sie zu warten; ich ging aus der Thure und fing an, vor dem Saufe auf und nieder zu geben. Das war nach einer neun-monatlichen Ginferkerung der erfte Spaziergang ohne Soldaten.

Als ich eine halbe Stunde ungefähr gegangen war, begegnete mir ein Mensch in einem Militairs Rock ohne Epauletten und mit einem blauen pour le merite um den Hals. Er sah mich mit einer

beharrlichen Unverschämtheit an, ging vorüber, kehrte wieder um und fragte mit dreister Miene: — "Sind Sie es, den der Gendarm nach Perm führt?" — "Ich bin es", antwortete ich, ohne stehen zu bleiben. — "Erlauben Sie, aber wie darf er denn"...

- "Mit wem habe ich die Ehre zu fprechen ?"-
- "Ich bin der hiesige Polizeimeister", ants wortete der Fremde, und in seinem Ton sprach sich ein tieses Bewußtsein der hohen Bedeutung seiner Stellung aus, "ich erwarte von Stunde zu Stunde den Vicepräsidenten des Ministeriums, und hier spazieren mir nichts dir nichts politische Arresstanten auf den Straßen herum. Was ist denn das für ein Esel von Gendarm?"
- "Ist Ihnen nicht gefällig, sich an ihn zu wenden?"
- "Nicht mich an ihn wenden, aber ihn arretiren werde ich - ihm hundert Stockprügel geben und Sie mit einem Bolizeidiener fortschaffen laffen!"

Ich nickte ihm zu, und, ohne das Ende feiner Rede abzuwarten, ging ich mit schnellen Schritten in's Posthaus. Durch's Tenster hörte ich, wie er fort wüthete und dem Gendarmen drohte. Dieser entschuldigte sich, schien aber nicht sehr eingeschüchstert. — Nach ein Paar Minuten kamen beide her-

ein. 3ch faß nach dem Fenfter gekehrt und fab fie nicht an. Aus den Fragen, die der Polizeimeifter an den Gendarmen richtete, mertte ich gleich, daß er den brennenden Bunich batte, zu erfahren, weswegen ich verschickt sei. - warum, wie und was. -Ich beharrte im Schweigen. — Der Polizeimeifter fing eine Rede an, die fich weder an mich noch an den Gendarmen richtete: - "Niemand will fich in unfere Lage verfegen. Rann es mir wohl angenebm fein, mich mit einem Soldaten herumzuganken oder einem Menschen, den ich von seiner Geburt an niemals gesehen habe, Unannehmlichkeiten zu machen? — Jede Berantwortung liegt auf dem Bolizeimeister; er ift ber Birth ber Stadt. Bas auch geschehen mag - verantworte, beift es; ift die Rronkasse bestohlen — du bist schuld; ist eine Rirche abgebrannt - du bift schuld; find viele Betrunkene auf der Strafe — du bift schuld; trinkt man menig Wein — du bift auch schuld (- feine lette Bemerkung gefiel ihm felbst fehr, und er fuhr in einem luftigeren Tone fort:) - Noch gut, baß Sie mir begegneten, aber maren Sie nun dem Biceprafidenten begegnet, und waren auch fo vorbeigegangen, und der hatte gefragt: - ,,, Bie? ein politischer Gefangener! - Der Bolizeimeifter muß vor's Gericht"" ..."

Ich war seine schöne Rede satt, kehrte mich zu ihm hin und sagte: — "Thun Sie nach Ihrem Wunsche, ich bitte aber, verschonen Sie mich mit Ihrer Belehrung. Aus Ihren Worten sehe ich, daß Sie erwarteten, ich sollte Sie grüßen. Ich habe nicht die Gewohnheit, Fremde zu grüßen!"

Der Polizeimeister wurde verwirrt. — Bei und ist es immer so; wer am ersten Lärm macht, wer zu schreien anfängt, der hat die Oberhand. Wenn man mit seinem Vorgesetzten spricht und ihm erlaubt, die Stimme zu erheben, dann ist man verloren; denn wenn er sich selbst schreien hört, wird er zum wilden Thier. Wenn man ihn aber beim ersten groben Wort selbst anschreit, so wird er bang und giebt sicher nach; er ist dann überzeugt, daß er es mit einem charaktersesten Menschen zu thun hat, und Leute der Art muß man nicht zu sehr reizen.

Der Polizeimeister schickte den Gendarmen hin, sich wegen der Pferde zu erkundigen, und wendete sich dann zu mir, wie um sich zu entschuldigen: — "Ich that das mehr wegen des Soldaten — Sie kennen unsere Soldaten nicht — man darf mit ihnen nicht die geringste Nachsicht haben — aber glauben Sie mir, daß ich verstehe, die Leute zu untersscheiden — erlauben Sie mir, Sie zu fragen, welscher unglückliche Infall" —

- "Als unsere Sache beendigt war, wurde uns verboten, darüber zu sprechen."
- "In diesem Fall freilich darf ich nicht" und der Blick des Polizeimeisters drückte die Qual der unbefriedigten Neugierde aus. Er schwieg ein Weilchen, und dann suhr er sort: "Ich hatte einen weitläusigen Verwandten er saß ein Jahr in der Festung Peter-Paul's wissen Sie, auch wegen Verbindungen ...

... Aber erlauben Sie, es liegt mir auf der Seele, — Sie scheinen noch etwas bose zu sein. Ich bin ein strenger Militair, — im stebzehnten Jahre trat ich in's Regiment, — ich habe ein hestiges Temperament, aber nach einem Augenblick ist Alles vergessen. Ihren Gendarm werde ich in Ruhe lassen — hol' ihn der Teusel" —

Der Gendarm trat herein mit dem Bescheid, daß vor einer Stunde keine Pferde herbeigeschafft werden könnten. — Der Polizeimeister sagte ihm, daß er ihm, meiner Fürsprache wegen, verzeihe; dann wendete er sich zu mir und sagte: — "Sie werden mir doch meine Bitte nicht abschlagen. Als Beweis, daß Sie nicht bose sind, kommen Sie zu mir zum Frühstück, — ich wohne zwei Häuser von hier, — Sie müssen aber auf gut Glück kommen und vorlieb nehmen mit dem, was Gott schickt."

Diefer Borfcblag mar fo lächerlich, nachdem wir uns in folder Art begegnet waren, daß ich jum Bolizeimeister ging, feinen Caviar af und feinen Madeira und Branntwein trank. — Er war in foldem Grade liebenswürdig, daß er mir alle feine Kamilienverhältniffe, ja fogar die fiebeniährige Rrankbeit seiner Frau erzählte. — Nach dem Frühstück nahm er aus einer Urne, die auf dem Tische ftand. ein Papier und überreichte es mir mit Stolz und Rufriedenheit. Es enthielt die Berfe feines Sobnes, die öffentlich beim Examen im Cadettenbaufe voraelesen worden waren. Als er mir folche Beweise zweifellosen Zutrauens gegeben hatte, ging er geschickt zu der indirecten Frage nach meinen Augelegenheiten über. — Kur dieses Mal befriedigte ich ibn theilweise.

Der Polizeimeister erinnerte mich an einen Kreisgerichts-Secretair, von welchem mir ein Freund erzählte. Reun Kreisgerichtsräthe hatten gewechselt, während dieser Secretair unverändert auf seinem Posten blieb und immersort in derselben Weise seinen Kreis verwaltete. — "Wie fangen Sie es an", fragte ihn mein Freund, "um mit allen diesen Vorgesetten übereinzustimmen?" — "Run, es läßt sich machen, mit Gottes hülse bringt man sich so durch. Freilich, Mancher ist anfangs ausgebracht, schlägt

nach vorn und hinten aus, schreit, schimpft, droht den Abschied zu geben oder in eine Provinz zu versschieden; — indeß unser Posten ist ein untergeordneter, man schweigt und denkt: Laß etwas Zeit vergehen! der wird sich auch müde rennen; ist zum ersten Mal vorgespannt. — Und, in der That, ehe man sich's versieht, geht es im Gespann, wie es nicht besser kann."

Als wir uns Kasan näherten, war die Wolga in der vollen Höhe ihrer Frühlingsfluth. Man mußte eine ganze Station — von Uslon nach Kassan — auf einem Floß machen, der Fluß war funszehn Werft (wenn nicht mehr) weit aus seinen Usern getreten. Es war ein stürmischer Tag. Die Uebersfahrt war unterbrochen, eine Menge Posts und versschiedener Reisewagen warteten am Ufer.

Mein Gendarm ging zum Ausseher und sorderte ein Floß. Der Ausseher gab ungern eines und sagte, es sei besser zu warten, man könne nicht wissen, was von einer Stunde zur anderen geschehen möge. Der Gendarm aber eilte, theils weil er betrunken war, theils weil er seine Gewalt zeigen wollte. — Man stellte meine Kalesche aus ein Floß von mittelmäßiger Größe. Das Wetter schien milder zu werden. Nach einer halben Stunde

zog der Bootsmann, ein Tatar, ein Segel auf, als plötzlich der schon besänstigte Sturm sich von neuem erhob. Wir wurden mit einer solchen Geswalt fortgeführt, daß wir unaushaltsam gegen einen Balken trieben und dermaßen gegen ihn stießen, daß unser schwaches Floß einen Niß bekam und sich Wasser auf der Obersläche verbreitete.

Die Lage war nicht angenehm. Doch gelang es dem Tataren, uns auf eine Sandbank zu leiten.

Dann suhr eine Kausmanns Barke vorbei. Wir riesen und baten, uns ein Boot zu schicken; die Leute hörten es und suhren weiter, ohne etwas zu thun. — Ein Bauer mit seiner Frau kam heran in einem kleinen Kahn und fragte, was an unserer Lage schuld sei. "Nun, was ist's denn weiter!" — sagte er, — "nur frisch das Loch verstopst und, sich Gott empsehlend, vorwärts! — Was ist da sich zu bedenken? — Du da, weil du ein Tatar bist, so verstehst du Nichts zu machen." — Und mit diesen Worten trat er auf unser Floß.

Der Tatar war in der That sehr erschroden. Erstens, weil der Gendarm, als er durch das einsdringende Wasser vom Schlaf erwachte, gleich aufsprang und ihn zu prügeln ansing. Zweitens, weil das Floß Krongut war. So wiederholte er denn sortwährend: — "Wenn das Floß nun untergeht,

was wird mir denn geschehen! was wird man mtr Hun!" — Ich tröstete ihn damit, daß er in dem Fall anch untergehen würde. — "Ja, gut, Bäterchen," antwortete er, "wenn ich auch mit erwinke, — aber wenn nicht?" —

Der Bauer verftopfte mit Gulfe ber Andern den Rif am Mofe; er bammerte mit feinem Beil. nagelte ein Brett barauf, dann ging er in's Baffer bis zum Gürtel und half den Andern das Alofe von ber Sandbant ziehen. Go tamen wir bald in den Strom der Bolga. — Der Rluß mar granenvoll aufgeregt. Wind und Regen, mit Schnee vermischt, schlugen Ginem in das Geficht, die Ralte brang burch Mart und Bein. - Da ragte bas Dentmal Johann's des Graufamen aus Rebel und Bafferwolfen berbor; die Gefahr ichien borüber gu fein, als ploglich der Tatar ausrief: "Es ledt, es ledt!" - Und wirklich brach bas Baffer fich mit Gewalt durch das verftopfte Loch Babn. Wir waren an der allergefährlichften Stelle; es ging immer langfamer und langfamer vorwarts, und der Augenblid mar vorauszusehen, wo wir gang unteraeben murben.

Der Tatar nahm die Müge ab und fing an zu beten; mein Rammerdiener war ganz außer Fassung, er weinte und sagte zu wiederholten Ralen: "Lebe wohl, Mutterchen! ich febe bich nicht wieder!"
— Der Gendarm schimpfte und drobte, Alle am Ufer burchzuprügeln.

Im Anfang war mir auch bange um's Herz,
— dazu war man noch von Wind und Regen ganz
verwirrt, — aber der Gedanke, daß es ein Unsinn
wäre, hier umzukommen, ehe ich Etwas im Leben
geleistet hätte — das jugendliche quid timeas? Cesarem vehis! bekam die Oberhand, und ich wartete ruhig, — überzeugt, daß ich nicht zwischen
Uslon und Kasan mein Ende sinden würde. — Für
diese stolze Zuversicht straft uns das Leben später
und gewöhnt sie uns ab. Daher ist die Jugend
heldenmüthig. Aber wenn der Mensch älter wird,
wird er vorsichtig und läßt sich selten hinreißen.

Durchfroren und naß bis auf die Haut erreichten wir das Ufer, ungefähr nach einer Biertel-Stunde, in der Nähe von den Mauern des Rasanschen Kremls. Ich ging in's erste beste Wirthshaus, trank ein Glas Branntwein, aß dazu ein hart gekochtes Ei und begab mich dann in's Bosthaus.

In den Dörfern und kleinen Städten finden die Reisenden immer bei dem Posthalter ein Zimmer zu ihrem Gebrauch. In den großen Städten mussen alle Reisenden im Gasthause absteigen. — Ich wurde in die Schreibstube des Posthauses gebracht.

Der Boftbalter zeigte mir feine Bobnftube . in welder fich ein alter franter Mann, der im Bett lag, eine Frau und mehrere Rinder befanden. Es war darin auch kein einziger Winkel, wo ich mich batte umkleiden können. Der Gendarm wollte fich nicht entschließen, mich in's Gafthaus zu bringen. 3ch fdrieb an den General der Gendarmen in Rafan und bat ibn, mir irgend ein Zimmer geben zu laffen, wo ich mich ermarmen und meine Rleider trodnen Es verging eine Stunde, ebe ber Bendarm gurudtam. Er fagte, ber Graf Apragin habe befohlen, mir ein Bimmer zu geben. - 3ch wartete ungefähr zwei Stunden - Niemand tam. Da schidte ich den Gendarmen gum zweiten Dal. - Er brachte mir die Antwort, daß der Obrift Bol. bem ber General befohlen batte, mir ein Quartier zu geben, im adligen Klub Rarten spiele, und daß bor Morgen fein Quartier beforgt werden tonne.

Das war barbarisch. Ich schrieb abermals an ben Grasen Apraxin und bat ihn, mich unmittelbar weiter sahren zu lassen, da ich auf der folgenden Station eine Herberge zu sinden hoffe. — Der Gras geruhte zu schlafen, und der Brief blieb bis zum nächsten Worgen liegen. Es war Nichts zu machen, ich zog meine nassen Rleider aus, widelte mich in den Mantel des Aufsehers und legte mich auf den

Tisch im Post-Comptoir; austatt eines Riffens legte ich mir ein dides Buch mit etwas Basche darauf unter den Ropf.

Am Morgen ließ ich mir Frühftud bringen. Die Beamten fingen an, fich zu versammeln, und der Executor machte mir die Bemerkung, daß es fich eigentlich nicht schide, in einem Behördezimmer zu frühftuden, ihm wäre es persönlich gleichgültig, aber der Postmeister könnte sich darüber ärgern. Scherzend antwortete ich ihm, daß man nur denjenigen ausjagen könne, der das Recht habe, nach eigenem Willen auszugehen, wer aber dieses Recht nicht habe, der muffe nolens volens da effen und trinken, wo er eingesperrt sei.

Am folgenden Tage beschloß der Graf Aprazin, daß ich zwei bis drei Tage in Kasan, im Gasthause, verweilen könne.

Während dieser drei Tage irrte ich mit meinem Gendarmen in der Stadt umber. — Hier erinnert Alles an Asien, an den Orient — verschleierte Tatarinnen, die Männer mit hervorstehenden Kinnsladen, orthodoge Kirchen und Moscheen neben einsander. In Bladimir, in Nijny spürt man die Nähe Moskau's, hier ist man aber weit von Rosskau entsernt.

In Perm brachte man mich gerades Beges zum Gonverneur. Bei ihm war große Gesellschaft, die Hochzeit seiner Tochter mit einem Officier wurde geseiert. Der Gonverneur bestand darauf, daß ich hereinsommen solle, und so mußte ich mich in meinem Reiserod, mit Staub und Schmuß bedeckt, der ganzen Permschen Gesellschaft vorstellen. — Der Gouverneur schwaßte allerlei Unstun, verbot mir, mit den verwiesenen Polen Bekanntschaft zu machen und sagte, ich solle nach einigen Tagen zu ihm kommen, dann würde er mir in der Kanzlei eine Beschäftigung verschaffen.

Dieser Gouverneur war ans Rlein-Außland, mißhandelte die Berwiesenen nicht und war überhaupt ein ruhiger Mensch. Er hatte ganz still in seinem Versteck seine Lage zu verbessern gewußt; wie ein Maulwurf unter der Erde hatte er unmerklich einen Strohhalm nach dem andern bei Seite gelegt, so daß er für seine alten Tage in Sicherheit war.

Aus einem unbegreiflichen Control und Ordsungs. Sinn hatte er eingeführt, daß alle nach Berm Berbannten sich bei ihm Sonnabends um zehn Uhr Morgens melden sollten. Er erschien dann selbst mit seiner Pfeise und einem Blatt Papier, zählte nach, ob alle gegenwärtig wären, und wenn Jemand fehlte, so schiefte er einen Commissair, um

nach der Ursache zu fragen. Er sprach fast mit Riemand und entließ uns wieder. — Auf diese Beise war ich in seinem Saal mit allen Polen, vor deren Bekanntschaft er mich gewarnt hatte, bekannt geworden.

Am Tage nach meiner Ankunft reifte der Gendarm wieder zurud, und ich befand mich zum ersten Mal nach meinem Arrest in Freiheit . . .

... In Freiheit ... in einem kleinen Stabtschen an der Grenze Sibiriens, ohne die geringste Erfahrung, ohne die Gesellschaft zu kennen, in der ich leben sollte.

Aus dem Kinderzimmer war ich in den horfaal der Universität übergegangen, von da in den Kreis meiner Freunde, — wo es sich blos um Theorien, Schwärmereien, nicht aber um Geschäfte handelte. hierauf kam das Gesängniß und bildete den Uebergang zum praktischen Leben, das hier neben der Uralschen Bergkette — für mich ansing.

Aber ich hatte noch nicht Zeit gehabt, mich einzuleben, als mir der Gouverneur anzeigte, daß ich nach Batka übersiedeln muffe, weil ein anderer Berwiesener, der nach Batka bestimmt war, gebeten hatte, nach Perm geführt zu werden, wo er Berwandte hatte. Der Gouverneur wollte, daß ich gleich am folgenden Tage abreise. Das war nicht

möglich, denn da ich glaubte, mehrere Jahre in Perm zubringen zu muffen, so hatte ich mir aller-lei Sachen angeschafft, die ich doch, wenn auch um halben Preis, wieder verkaufen mußte. — Nach mehreren ausweichenden Antworten erlaubte er mir, noch zwei Tage zu bleiben, nahm mir aber mein Ehrenwort ab, keine Gelegenheit zu suchen, den anderen Berbannten, der ankommen sollte, zu sehen.

Ich war im Begriff, am folgenden Tage mein Pferd und verschiedene Sachen zu verlaufen, als der Polizeimeister zu mir hereintrat und mir den Befehl brachte, binnen 24 Stunden die Stadt zu verlassen. Ich erklärte ihm, daß mir der Gouvermeur einen Aufschub gestattet hätte. Der Polizeimeister zeigte mir ein Papier, in welchem ihm in der That anbesohlen ward, mich binnen 24 Stunden sortzuschaffen. Dieses Papier war am selben Tage, wo meine Unterhaltung mit dem Gouverneur Statt fand, von ihm unterzeichnet.

— "Ach," sagte der Polizeimeister, — "ich verstehe! Das Ding ist klar — unser Seld will die Berantwortung auf mich schieben; — wollen wir hinfahren und mit ihm sprechen?"

- "Rommen Sie!"

Der Gouverneur fagte, er habe das Berfpreden vergeffen, welches er mir gegeben. Da fragte der Polizeimeister liftig, ob er nicht befehle, das Papier umzuschreiben. — "Das sohnt fich nicht der Muhe," antwortete der Gouverneur mit einer eine fach gutmuthigen Miene.

"Da haben wir ihn gefangen! Die Tintenfeele!" fagte mir der Polizeimeister und rieb sich die Sande vor Bergnugen.

Der Bermiche Polizeimeifter gehörte zu dem besonderen Typus halber Civil =, halber Militair = Diese Leute, die ein glücklicher Bufall Beamter. gegen ein Bajonett gestoßen oder vor eine Ruget geschoben hat, erhalten vorzugsweise die Posten der Polizeimeister und Executoren. - 3m Regiment gewöhnen fich diese Leute an eine gewisse Offens bergigkeit, pragen fich verschiedene Phrasen in's Bedachtniß von Unantaftbarkeit der Ehre, Edelmuth, u. dgl., und üben fich ein in beißendem Spott über die Schreiber in den Civil-Behörden. Die jungeren von ihnen haben Marlinsty und Sagostin gelesen, wissen den Anfang des "Raufafischen Befangenen" (Bufchfin's) auswendig, fennen "Boinas rovety," und citiren einstudirte Berse. Go g. B. fagen Manche, jedes Mal wenn ihnen Jemand rau= dend entgegenfommt, den Bufchfin'ichen Ber8:

"Yantar v'ustach yego dimilsa." (Der Bernftein rauchte zwifchen felnen Lippen.)

Alle, ohne Ausnahme, fagen laut, daß ibre Stellung weit unter ihrem Berdienft ift, - bag einzig die Noth fie an diese "Tintenwelt" feffelt, daß, ohne die Bunden und die Armuth, fie Beneral-Adjutanten oder Commandirende ganzer Armeecorps maren. Gin Jeder führt irgend ein auffallendes Beifviel eines feiner früheren Cameraden an, und fagt: "Da ift 3. B. Rreut, Rudiger! -Baren wir doch zu gleicher Zeit zu Kahndrichen avancirt. — wohnten zusammen, — nannten einander Beterchen. Bandden - - ich aber, feben Sie, bin fein Deutscher, hatte feine Protection, nun, deshalb fige ich hier als Bolizeiwächter. -Glauben Sie mir, es ift bitter für einen edlen Menschen mit unseren Ansichten, einen Bolizeipoften zu bekleiden." - Die Beiber Dieser Leute jammern noch ärger als fle, und bringen dabei jedes Jahr — mit beklommenem Bergen — ihr gurudgelegtes Summchen in die Leihbank von Moskau. wohin fie unter dem Vorwande, eine Mutter oder Tante zu besuchen, die frank sei und fie zum letten Mal zu sehen wünsche, reisen. — Und in dieser Art bringen fie ihre fünfzehn Jahre gu. Der Mann flagt über das Schicksal, prügelt die Polizeidiener, prügelt die Burger, friecht und budt fich vor dem Bouverneur, bilft den Dieben entfommen, flieblt.

selbst Documente und citirt Verse von Puschkin. Die Frau klagt über das Schicksal und das Leben in der Provinz, nimmt alle möglichen Geschenke von den Einwohnern an, plündert die Krämer und die Bittsteller und liebt bei mondhellen Nächten für Poesie zu schwärmen.

Ich habe mich deshalb bei dieser Charafteristik aufgehalten, weil ich anfangs selbst von diesen Herren angeführt worden bin, indem ich sie wirklich für etwas besser als die Uebrigen hielt, was aber gar nicht der Fall ist.

Am dritten Tage fam ich in Batta an, nache dem ich ganze Bezirfe, von Botaten, Mordwinen und Tscheremisen bewohnt, durchsahren hatte.

## VII.

Patta. — Die Kanglei und ber Speisesaal Seiner Excelleng R. J. Tufapeff's.

Der Gouverneur von Wätfa empfing mich nicht aber befahl, mir zu fagen, daß ich am folgenden Morgen um zehn Uhr bei ihm erscheinen möge.

Morgens fand ich im Saal den Kreishauptmann, den Polizeimeister und zwei Beamte vor. Alle standen, sprachen flüsternd mit einander und sahen unruhig auf die Thüre. Die Thüre öffnete sich, und es trat ein breitschultriger Alter von nicht großem Buchs herein. Der Kopf saß bei ihm wie bei einem Bullenbeißer auf den Schultern; seine starken Kinnladen vollendeten die Aehnlichseit mit dem Hunde. Sein thierisches Lächeln, sein altes Gesicht mit einem priapischen Ausdruck, seine kleinen, scharfen, grauen Augen, wenige zu Berge stehende Haare, alles dies machte einen unbeschreiblich widrigen Eindruck.

Zuerst gab er dem Kreishauptmann einen derben Ausputzer für den Weg, auf dem er gestern gefahren war. Der Mensch stand vor ihm mit herunterhängendem Kopf, als Zeichen tieser Ehrerbietung, und antwortete zu Allem, wie es vor alter Zeit die Dienerschaft zu thun pslegte: "Ich höre, Excellenz."

Nachher wandte er sich zu mir, sah mich frech an und sagte:

- "Sie haben den Cursus in der Universität zu Mostau beendigt?"
  - "Ich bin Candidat."
  - "Haben Sie nachher gedient ?"
  - "In der Rremlin'schen Expedition."
- "Ha, ha! schöner Dienst! Freilich haben Sie in so einem Dienst Zeit gehabt zu jubeln und Lieder zu singen." — "Alenizin!" rief er.

Es trat ein ffrophulöser junger Mann herein.

— "Höre mal, Freund! hier ist ein Candidat der Moskauer Universität. Er versteht wahrscheinslich Alles außer dem Dienst. Der Kaiser will, daß er ihn bei uns lerne. Beschäftige ihn also bei dir in der Kanzlei und berichte mir über ihn. — Morgen früh begeben Sie sich um neun Uhr in die Kanzlei; jest können Sie gehen. — Doch warten Sie, ich habe vergessen zu fragen, wie Sie schreiben —"

Bergen's Berbannung.

- 3d verstand erft nicht, was er meinte.
- "Run, das heißt Ihre Sandichrift."
- "Ich habe Nichts bei mir, um es Ihnen ju zeigen."
  - "Gieb Feder und Papier ber!" Alenigin reichte mir eine Feder.
  - "Bas foll ich schreiben?"
- "Bas Ihnen gefällig ist", sagte ber Secretair, "schreiben Sie z. B.: nach ber Untersschung ward bewiesen."
- "Run, Berichte an den Kaiser werden Sie nicht abschreiben", sagte der Gouverneur mit einem ironischen Lächeln.

Ich hatte schon in Perm Bieles über Tufapeff gehört, aber er übertraf alle meine Erwartungen. — Was producirt das russische Leben nicht Alles!

Tüfäpeff war in Tobolsk geboren. Sein Bater gehörte zu den allerärmsten Bürgern und war, glaube ich, verbannt. — Als dreizehnjähriger Anabe hatte Tüfäpeff sich an eine herumziehende Schausspielertruppe angeschlossen, welche von Jahrmarkt zu Jahrmarkt zog, um auf dem Seil zu tanzen und akrobatische Kunststücke zu machen. Er solgte ihnen aus Tobolsk nach den polnischen Provinzen, indem er dem Volke durch seine Possen Spaß machte,

Dort wurde er arretirt, Gott weiß warum, und ba er feinen Bag batte, murde er als Bagabund mit einer Partie Arrestanten zu Fuß nach Tobolst geschickt. Seine Mutter war unterdeffen Bittme geworden und lebte im größten Glend; ihr Dfen fiel auseinander, und der Sohn mußte ibn felbst wieder aufmauern. Es murde nothwendig, für den Jungen ein Bewerbe auszusuchen. Er las und schrieb giemlich gut, und so erhielt er eine Stelle als Schreiber im Magistrat. Frech von Natur, aufgeweckt und gut eingeschuft durch die vielseitige Erziehung bald unter den Afrobaten, bald unter den Arrestanten, mit benen er Rugland von einem Ende bis jum anderen ju fuß durchzogen hatte, murde er ein flinter Beichäftsmann.

Im Anfange der Regierung Alexanders kam ein Revisor nach Tobolsk. Dieser hatte mehrere Schreiber nöthig, und Jemand recommandirte ihm den jungen Tüsävess. Der Revisor war mit ihm in solchem Grad zufrieden, daß er ihm den Borschlag machte, mit ihm nach Petersburg zu gehen. — Tüfävess bekam von diesem Augenblicke an eine andere Meinung von sich selbst. Bis jest war sein Ehrgeiz, wie er selbst sagte, nicht weiter gegangen als bis zu einer Secretairsstelle in irgend einem Kreisgerichte; von nun an schätzte er sich höher,

und mit einem eisernen Billen faste er den Entsichluß, Carrière zu machen.

Und er machte Carrière. Schon nach zehn Jahren sehen wir ihn als unermüdlichen Secretair des General-Intendanten Kankrin. Noch ein Jahr— und er erscheint als Geschäftsführer einer Expedition der Kanzlei Araktschepeff's, welcher ganz Ruß- land regierte. Er war mit dem Grasen in Paris, als die alliirten Truppen einzogen, saß aber die ganze Zeit in der Kriegskanzlei und hatte buchstäblich keine einzige Straße von Paris gesehen. Tag und Nacht war er mit seinem würdigen Cameraden Kleinmichel beschäftigt, Papiere auszusehen und umzuschreiben.

Die Kanzlei Araktschepeff's glich insofern einer Kupfermine, als man die Arbeiter bloß einige Mosnate da lassen konnte, sonst hätten sie sterben mussen. Bulest ward auch Tufäpeff dieser Fabrik von Befehlen und Ukasen mude und erbat sich einen ruhigeren Posten.

Ein Mensch wie Tüfäveff, ohne hohe Unsprüche und ohne Ueberzeugungen, frei von Zerstreutheit, scheinbar ehrlich, verzehrt von Ehrgeiz und überzeugt, daß die Unterwürfigkeit die erste menschliche Tugend sei, mußte natürlich ein Liebling Araktscheveff werden. Araktscheveff belohnte ihn

auch mit dem Posten eines Vice-Gouverneurs, und nach einigen Jahren gab er ihm die Statthalterschaft Perm. So sah jest Tüsäpest zu seinen Füßen die Provinz, durch die er ein Wal auf sem Stricke tanzend und ein Mal mit dem Strick gebunden, geszogen war.

Die Gewalt der Statthalter wächst in geradem Berhältnisse zu der Entsernung von Petersburg, sie wächst aber in geometrischer Progression in denjenie gen Provinzen, wo, wie in Perm, Batta, Sibirien, tein Adel ist. Eine solche Gegend gerade war es, die Tufäpest zusagte.

Er lebte gleich einem affatischen Satrapen, mit dem Unterschied, daß er thätig, unruhig, ewig bes schäftigt war und sich in Alles einmischte. Zugleich glich er aber auch einem Commissair des Convents des Jahres 1794, einem Carrier, nur daß seine Energie und Hartherzigkeit nicht der Revolution, sondern der Autokratie dienten.

Bon einer groben Natur und liederlicher Lesbensart duldete er keinen Widerspruch. Sein Ginsstuß war außerordentlich verderblich. Es hieß, er ließe sich nicht bestechen, und doch erwies es sich nach seinem Tode, daß er ein schönes Capitälchen zusammengebracht hatte. Er war streng gegen seine Untergebnen, verfolgte ohne Schonung diejenigen,

welche sich bei ihren Bergehungen ertappen ließen, und bei alledem stahlen die Beamten mehr als je. Er mißbrauchte seine Gewalt über alle Maßen; z. B. wenn er einem Beamten den Auftrag gab, irgend eine Sache gerichtlich zu untersuchen, bei welcher er selbst interessirt war, so sagte er ihm: "die Sache wird sich wahrscheinlich so und so verhalten" — und wehe dem Beamten, wenn dieser die Sache anders fand.

Berm war noch voll des Ruhmes Tufaveff's-Er hatte da eine Anzahl Anhanger, die gegen ben neuen Gouverneur feindlich gefinnt maren, weil diefer, wie es fich bon felbst verfteht, fich mit feinen eigenen Unbangern umringt batte. Doch aab es bort auch Leute, die ihn haßten. Einer von denfelben, ein febr originelles Exemplar ruffifcher Race und russischer Textur, warnte mich befonders vor Tufaneff. - 3ch fpredje von dem Doctor eines ber dortigen Bergwerke. Dieser kluge, fehr scharfblickende Mensch mar, Gott weiß wie, bald nach Beendigung feiner Universitätsstudien eine fehr unglückliche Che eingegangen; darauf gerieth er nach Efatherinburg und wurde ohne alle Erfahrung in den Sumpf des Lebens in der Proving gezogen. Obgleich seine Stellung in diesem Rreise ziemlich unabhängig war, fo ging er bennoch barin unter, und seine gange

Thatigleit reducirte sich auf Sarkasmen gegen die Beamten. Er lachte ihnen in's Gesicht und sagte ihnen die beleidigendsten Sachen begleitet von Grismassen und Faxen. Da Niemand verschont wurde, so war auch Niemand besonders bose über die scharfe Zunge des Doctors. Er hatte sich durch seine Ansgriffe eine Stellung in der Gesellschaft gemacht und zwang die Charastersosen, die rastlose Geißel seines Spottes zu ertragen.

Man hatte mich im voraus vor ihm gewarnt und mir gesagt, daß er verrückt und außerordentlich dreist, dabei aber ein geschickter Arzt sei. Ich sand seine Späße und Plaudereien weder grob noch platt; ganz im Gegentheil, sie waren voller Humor und seiner Ironie, sie waren seine Poesie, seine Rache, sein Wehgeschrei, vielleicht zum Theil auch der Ausdruckt seiner Berzweissung. Er studirte den Kreis der Beamten wie ein Künstler. Als Arzt kannte er sie bis auf ihre unbedeutendsten und geheimsten Leidenschaften hinab, und ermuthigt durch ihre Unbeholsenheit und Aengstlichkeit ersaubte er sich Alles.

Bu jedem Worte fügte er hinzu: "das fostet keinen Heller." Einmal machte ich ihm im Spaß eine Bemerkung über diese ewige Wiederholung. — "Warum verwundern Sie sich darüber?" erwiederte er, "das Ziel jeder Rede ist: zu überzeugen; daher

beeile ich mich immer, den allerfraftigften Beweis, den es in der Welt giebt, hinzuzufügen. Manfverfichere Jemanden, daß es keinen Heller koftet, feinen leiblichen Bater umzubringen, so wird er ihn umbringen."

Er war immer bereit, wenn man von ihm Meine Summen wie 100 bis 200 Rubel Banko leihen wollte. Dann zog er seine Brieftasche herbor und fragte genau, wann der Schuldner wiederzuzählen gedenke. — "Zeht", sagte er, "will ich mit Ihnen um einen Silberrubel wetten, daß Sie mir das Geld nicht zum bestimmten Termin wiederzählen werden."

- "Aber, mein herr", erwidente jener, "für wen halten Sie mich denn?"
- "Das kostet Ihnen keinen Foller", ant, wortete der Doctor, "für wen ich Sie halte; die Sache ist aber die, daß ich seit sechs Jahren ein Buch darüber führe, daß noch kein Einziger zum bestimmten Termin gezahlt hat, ja fast Niemand hat auch nach dem Termin gezahlt."

Der Termin verging, und der Doctor forderte gang ernsthaft seinen gewonnenen Rubel.

In Berm wollte der Bachter der Branntweinbrennerei eine Reisekalesche verkaufen. Da erschien der Doctor bei ihm und hielt ihm, ohne sich zu unterbrechen folgende Rede: — "Gie verkaufen eine

Ratefihe, ich habe eine nothig; Gie find ein reicher Mann, find Millionair, bafür werden Sie auch von aller Belt geachtet, und ich bin gefommen, Ihnen meine Aufwartung zu machen; als ein reicher Mann tunn es Ihnen einerlei fein, ob Sie Ihre Ralefche verkoufen oder nicht; ich habe aber eine folche febr nothig, und Geld babe ich wenig; Gie werden mich übervortheilen wollen und es fich zu Rute machen. daß mir die Ralesche unumganglich nöthig ift: Sie werden dafür 1,500 Rubel fordern, ich werde Ihnen 700 anbieten, werde jeden Tag kommen um zu handeln, und nach einer Boche merden Sie den Breis berabsegen auf 750 ober 800; - ift es alfo nicht beffer, damit anzufangen?" - "Beit beffer". antwortete der verwunderte Brennereipächter und gab ihm die Ralcfche.

Am Tage meiner Abreise von Batta kam er Morgens früh zu mir und sagte: — "Ihnen geht es wie Horaz, Sie haben Ein Mal gesungen und werden nun immersort übersett")." — Darauf nahm er sein Taschenbuch aus der Tasche und bot mir Geld für die Reise an. Ich dankte und sagte, ich bätte Nichts nothig. — "Aber warum wollen Sie

<sup>\*)</sup> Im Ruffischen ift Berfegen und Ueberfegen gleiche lautend.

es nicht nehmen? Das kostet ja Ihnen keinen Heller." — "Ich habe Geld." —

— "Das ist ein schlimmes Zeichen", suhr er fort, als ich nochmals dankte, — "das Ende der Welt nähert sich." — Er eröffnete seine Agenda und schrieb hinein: — Zum ersten Mal, nach einer fünszehnjährigen Praxis, begegne ich einem Menschen, der kein Geld annimmt, und der noch dazu im Begriff ist abzureisen.

Als er ausgespaßt hatte, setzte er sich zu mir auf's Bett und sagte mir ganz im Ernst: — "Sie reisen zu einem entsetzlichen Menschen. Hüten Sie sich vor ihm und halten Sie sich von ihm so sern als möglich. Sollte er Sie lieb gewinnen, so ist es eine traurige Recommandation für Sie; sollte er Sie hassen, dann wird er Sie schon klein kriegen durch Berläumdung, Beschuldigungen und durch Gott weiß was."

Sierbei erzählte er mir einen Borfall, von deffen Bahrheit ich später die Gelegenheit hatte mich nach Documenten der Kanzlei des Ministers des Innern zu überzeugen: —

Tufapeff ftand in einem offenen Berhaltniffe mit der Schwefter eines armen Beamten. Ueber den Bruder wurde gespottet. Dieser wollte das Berhaltniß auflosen, drohte mit einer Anklage, mit einer Meldung nach Betersburg, kurz, larmte so lange, bis er eines Tages von der Polizei ergriffen und vor die Provinz-Behörde gebracht wurde, damit er daselbst für toll erklart werde.

Alle Mitglieder der Behörde, der Präsident des Gerichts, der Inspector des Medicinalraths, ein alter Deutscher, der vom Bolse sehr geliebt war, und den ich persönlich kannte, — alle sanden, daß Petrovsky toll war. — Unser Arzt kannte Petrovsky und hatte ihn früher behandelt. Auch er wurde, der Form wegen, befragt. Er erklärte aber dem Inspector, daß Petrovsky keineswegs toll sei, und schlug vor, die Untersuchung zu erneuern, da er sonst die Sache weiter sühren müsse. Die Obrigseit war durchaus nicht dagegen, aber — unglücklicher Weise starb Petrovsky plöplich im Tollhause, ohne die zweite Untersuchung abzuwarten, ungeachtet er ein junger rüstiger Mann gewesen war.

Die Sache kam nach Petersburg. Fräulein Petrovsky wurde arretirt (warum nicht Tüfäveff?), und eine geheime Untersuchung begann. — Die Antworten wurden von Tüfäveff dictirt; er übertraf sich selbst bei dieser Gelegenheit.

Um mit Einem Mal der Sache ein Ende zu machen und die Gefahr, zum zweiten Mal eine unfreiwillige Reise nach Sibirien zu unterwerfen, von sich abzuwenden, brachte Tufapest dem Fraulein Petrovsky, bei zu sagen, daß sie mit ihrem Bruder entzweit gewesen sei seit der Reise Kaiser Alexander's durch Perm, wo sie, aus Unersahrenheit und Jugend, ihre Unschuld verloren und dafür durch den General Solomka 5,000 Ruhel exhalten habe.

Die Gewohnheiten des Kaisers Alexander war zen der Art, daß dieses nicht unmahrscheinlich schien.

— Die Wahrheit zu ersahren war nicht leicht und hätte jedenfalls viel Scandal gemacht. — Auf die Anfrage des Grasen Benkendorf antwortete der General Solomka, daß durch seine Hände so viel Geld gegangen sei, daß er sich dieser 5,000 Rubel nicht erinnern könne.

. . . . La regina en aveva molto! — fagt der Improvisator der "Egyptischen Rächte" von Puschkin.

Und dieser ehrenwerthe Zögling Araktschepest's, dieser würdige Camerad Kleinmichel's, dieser Afrobat, Bagabund, Schreiber, Secretair und Gouverveur, dieser zartfühlende, uninteressirte Mensch, der gesunde Leute in's Tollhaus einsperrte und sie dort umbrachte, der den Kaiser Alexander verläumsdete, um dem Jorne des Kaisers Nikolaus zu entgehen, — nahm sich jest vor, mich im Dienst zu unterrichten.

Meine Abbangigfeit von ihm mar groß. Et brauchte nur dem Minister irgend Etwas über mich in ichreiben, und ich ware nach Irfuist verschickt worden. - Und sogar wozu erft schreiben! Ohne irgend eine Meldung, ohne jeden Vorwand hatte er felbst das Recht, einen Jeden weiter führen an laffen - einerlei in mas fur wilbe Gegend. einen Reden Rai oder Baremo = Cantichurst. Er schickte einen jungen Bolen nach Glasow dafür, daß die Damen lieber mit ihm die Masurka tangten, als mit feiner Excelleng. In der nämlichen Art ward der Fürst Dolgorukow aus Berm nach Werchoturje geschickt. - Dieser Ort, in Bergen und Schnee vergraben, wird noch jur Bermichen Proving gerechnet, gleicht aber dem Städtchen Berösom binfichtlich des Klimas, und ift schlechter als Berdfom, weil er eine noch größere Einode ift. 3m Winter fommt die Bost nur einmal monatlich dabin.

Der Fürst Dolgorulow gehörte zu den aristokratischen Müssiggängern im schlechten Sinne, denen
man in unserer Zeit nur noch selten begegnet. Er hatte
alle möglichen Streiche ausgeübt — in Petersburg, in
Moskau, in Paris, und damit sein Leben verbracht,
— ein Ismailow im kleinen Maßstab, ein Fürst
E. Grufinsty, ohne dessen Aspl für Deserteurs in
kyskowo. — Endlich, als seine Abentheuer alle

Grenzen überstiegen, wurde ihm befohlen, in Perm au leben.

Er tam bafelbst mit zwei Bagen an; in bem einen faß er mit feinem Sunde, in dem andern faß fein Roch, ein Frangofe, mit Papageien. In Berm freute man fich der Ankunft des reichen Berrn. und bald war die ganze Stadt in feinem Speifefaal versammelt. — Dolgorutow ließ fich in eine Intrique mit einer Bermichen Dame ein. Diese vermutbete. daß der Fürst ihr nicht gang treu fei, ging eines Morgens unerwartet zu ihm und fand ihn mit einem Stubenmadchen. Sieraus entstand eine Scene. die folgendermaßen endigte: — der untreue Liebbaber nahm eine Beitsche von der Band: Die Dame errieth seine Absicht und lief fort; er, nachlässig gefleidet in einem blogen Schlafrod, feste ihr nach. holte fle auf einem Plat, wo das Garnisons Bataillon exercirte, ein, verfette der eifersuchtigen Dame mehrere Siebe und begab fich ruhig nach Saufe, als ob er etwas Gutes gethan hatte.

Durch ähnliche hubsche Späße zog er sich den Unwillen der Permschen Gesellschaft zu, und die Obrigkeit beschloß, den vierzigjährigen Brausekopf nach Werchoturje zu entfernen.

Am letten Tage vor seiner Abreise gab er den Beamten ein splendides Mittagsmahl, und ungeachtet

fie bose auf ihn waren, so erschienen fie doch alle; Dolgorutow hatte versprochen, fie mit einer unerbort vortrefflichen Baftete zu bewirthen. - Die Baftete war in der That vortrefflich und verschwand mit einer unglaublichen Schnelligfeit. Als nur noch die äußere Rrufte übrig mar, kehrte Dolgorukom fich zu feinen Gaften und fprach mit Bathos: - "Es foll nicht gesagt merden, daß ich Etwas bei meiner Trennung von Ihnen gespart habe; gestern babe ich meinen Sardi für die Baftete ichlachten laffen." - Die Beamten saben fich schaudernd an und suchten mit den Augen den ihnen bekannten danischen bund. - er mar nicht zu feben. Der gurft errieth ihre Gedanken und befahl dem Diener, die Ueberrefte Bardi's, nämlich seine Baut, zu bringen. Das Uebrige mar in den Bermichen Magen. halbe Stadt murde vor Entfegen unpäglich.

Unterdessen zog Dolgorukow triumphirend nach Werchoturje ab und freute sich, seinen Bekannten einen gelungenen Streich gespielt zu haben. Diesmal transportirte ein dritter Reisewagen ein ganzes Hühnerhaus; seine Hühner reisten mit Postpferden!

— Auf dem Wege nahm er die Rechnungsbücher von mehreren Stationen mit sich, verwechselte sie, anderte die Zissern um und machte die Postverwal-

tung fast verrückt, - fonnte fie doch fogar mit den Buchern die Rechnung nicht immer gut führen.

Die tödtende Leere und dumpfe Stille des öffentlichen Lebens und die damit in unglücklicher mesalliance gepaarte Lebhaftigkeit, ja aufbrausende Unstetigkeit des Charakters erzeugen in Rußland so manche Monstruositäten. — In dem Krähen Susworow's wie in der Hunde-Pastete des Fürsten Dolgorukow, im wilden Toben Ismailow's, im halb-gutwilligen Unstinn Mamonow's, so wie in den frechen Verbrechen Tolstoi's des "Amerikaners," überall höre ich den verwandten Ton, der uns Allen bekannt ist, der aber in Vielen von uns durch Vilsdung oder durch Concentration auf irgend einen Gegenstand beherrscht wird.

Ich habe Tolstol persönlich gekannt, und namentlich in der Epoche, wo er seine Tochter Sara verlor, ein seltenes Mädchen von hoher poetischer Begabung. Ein Blick auf das Aeußere des Alten, auf seine mit grauen Locken bedeckte Stirn, seine blizenden Augen, seinen athletischen Körperbauzeigte, wie sehr ihn die Natur mit Kraft und Energie begabt hatte. Er hatte aber bloß die Leidensschaften in sich entwickelt, bloß die schlechten Neigungen, und darüber kann man sich nicht verwundern. Bei uns wird alles Lasterhafte eine lange

Reit ungehindert gelaffen, aber bei der erften That einer edeln menfdlichen Leidenschaft wird man in eine Garnison oder nach Sibirien geschickt . . . . Amangig Jahre ungefähr nach einander batte Tolftoi getobt, fich duellirt, Leute verftummelt, Kamilien ruinirt, bis er endlich nach Sibirien geschickt Bon da fam er als "Aleut" zurud, wie fich Gribojedow ausdrudt, - d. b., er entschlüpfte durch Ramtschatta nach Amerika, und von dort wirkte er fich die Erlaubniß aus, nach Rugland zurudfebren zu durfen. Der Raifer Alexander verzieh Aber gleich nach seiner Ankunft fing er sein früheres Leben wieder an. - Er mar mit einer Rigeunerin verheirathet, die durch ihre ichone Stimme bekannt war, und die zu einer Truppe in Moskau gehörte. Sein haus war in ein Spielhaus vermandelt, Tage und Nachte vergingen im Saufen und Rartenspielen, wobei gräßliche Scenen von Sabgier und Trunkenheit neben der Biege der fleinen Sara vorkamen. Man fagt, daß er einst feine Frau auf den Tisch stellte und ihr den Absatz am Schuh durchschoff, um einen Beweis von der Giderheit seines Auges zu geben. — Sein letter Streich hatte ihn beinahe wieder nach Sibirien aefübrt.

Er mar ichon lange bofe auf einen Burger Sergen's Berbannung.

und fing ibn. Gott weiß wie, eines Tages bei fic im Saufe, band ibm Sande und Ruge zufammen und rif ihm einen gabn aus. - Scheint es wohl mabricbeinlich, daß diefer Borfall vor gebn ober awölf Jahren Statt gefunden bat? - Der Burger reichte eine Rlage ein. Tolftor bestach die Bolizei fammt dem Gericht, und der Burger murde, . weil er gelogen batte," in's Gefangnif geftectt. - Ru berselben Beit Diente ein bekannter ruffischer Schriftsteller im Befangnig . Comité. Der Burger erzählte ihm feinen Borfall, und der unerfahrene Beamte wollte feiner Rlage Folge geben. - Tolftol erschraf -- und nicht zum Spaß; die Sache schien offenbar zu seinem Rachtheil fich zu wenden. Doch groß ist "der russische Gott!" Graf Orlof fdrieb dem General-Gouverneur von Mostau, Fürsten Schtscherbatof, eine geheime Mittheilung und rieth ihm, die Sache beizulegen, um dem niederen Stande keinen offenbaren Triumph über den boberen ju geben. Graf Orlof rieth auch, den Beamten. Schriftsteller von folch einem Boften zu entfernen . . . . Das ift fast noch unwahrscheinlicher als der ausgesogene Zahn. — Ich war damals in Mosfau und tannte den unvorsichtigen Beamten febr aut.

Rebren wir aber nach Batta gurud. - Die Ranglei war ohne Bergleich schlechter als der Rer-Bas fie fo unerträglich machte, mar nicht die Arbeit, sondern die Luft dieses verpesteten Rreifes, die erflickend war wie die Luft in einem Sunde. Saufe, und der dumme Zeitverluft. - Alenigin bedrückte mich nicht, er war sogar höflicher, als ich erwartete; er batte in einem Gomnafium in Rafan fludirt, und fraft dieses Umstands achtete er einen Candidaten der Mostauer Universtät. - Ungefähr zwanzig Schreiber befanden fich in der Ranglei, meiftens Leute ohne die geringfte Bildung und ohne eine Spur von Morglitat. Rinder von Schreibern und Secretairen, waren fie von der Biege an gewöhnt, den Dienst als eine Sache, die Geld einbringt, anzusehen; die Bauern waren ihnen wie ein Reld, von dem fie zu ernten hatten, fie ließen fich mit zwanzig und fünfundzwanzig Ropeten Silber bestechen, verkauften Documente, betrogen für ein Blas Bein, furz, begingen alle möglichen Gemeinheiten. Mein Rammerdiener hörte auf, jum Billardspiel zu geben, benn er fagte, die Beamten betrogen ärger als irgend Jemand, und man fonne ihnen keine Lehre dafür geben, weil fie Officiersrang hatten.

Mit diesem Bolk also, welches mein Diener nur deshalb nicht prügelte, weil es betitelt war,

mußte ich jeden Tag von neun bis zwei Uhr Morgens und von fünf bis acht Uhr Abends zusammen sein.

Außer Alenizin, welcher der Hauptchef der Ranglei war, hatte ich noch einen Tischvorsitzer. mar fein bofer Mensch, aber ein betrunkenes Gefcopf, das taum lefen und fcreiben tonnte. -Am felben Tifch mit mir fagen vier Schreiber. Mit Diefen war man genothigt ju fprechen und bekannt au fein, ja fogar auch mit allen den Uebrigen. Abgefeben davon, daß fie es für "Stolz" gehalten und mir fruh oder fpat dafür eine Kalle geftellt haben wurden, fo mar es geradezu unmöglich, mehrere Stunden des Tages mit den nämlichen Leuten zuzubringen, ohne mit ihnen Allen Befanntichaft gu machen. hierbei muß man nicht vergeffen, wie die Provinzialbewohner fich an die Fremden anhängen, besonders an folde, welche aus der Sauptstadt tommen, und nun gar, wenn fle die Belden irgend einer intereffanten Beschichte find.

Zuweilen, wenn ich den ganzen Tag in dieser Hölle zugebracht hatte, kam ich in einer Art geistiger Betäubung nach Hause, warf mich auf den Divan und fühlte mich unglücklich, entkräftigt, erniedrigt, unfähig zu jeder Arbeit, zu jeder Beschäftigung. Ich sehnte mich innig nach meiner Zelle

im Gefängniß sammt ihrem Dunkt, sammt ihren Blenden, sammt dem Gendarm an der verriegelten Thüre. Da war ich frei, that was ich wollte, Riemand hinderte mich; statt dieser platten Unterhaltungen schmutziger Menschen von gemeinen Begriffen und rohen Gesühlen herrschte dort eine Todtenstille, eine ununterbrochene Ruhe. Und wenn ich dann dachte, daß ich nach Mittag wieder hin müßte, und morgen wieder, dann überstellen mich oft Buth und Berzweislung, und ich trank Bein und Branntwein, um mich zu trösten. — Dazu kam noch zuweilen einer von den Mitdienenden "en passant" herauf, um die Zeit bis zu der gesehlichen Stunde, wo man wieder in den Dienst gehen mußte, todtzuschlagen.

Nach einigen Wonaten wurde die Ranzlei etwas erträglicher. — Es ist nicht im russischen Charakter, die Bedrückung eines Menschen lange sortzusühren, im Fall keine Persönlichkeiten oder Geldaussichten im Spiel sind. Das ist aber gar nicht deshalb, weil der Regierung die Absicht sehlen sollte, die Menschen zu qualen und zu Grunde zu richten, sondern es kommt von der russischen Nachlässischen, von unserm laisser aller. Alle russischen Beamten sind im Allgemeinen ungehobelt, anmaßend, frech; man ist ihren Grobheiten sehr leicht ausgesest; doch ein

umaufhörliches Berfolgen eines Menschen liegt nicht in ihren Sitten, — bazu fehlt ihnen die Seduld, — vielleicht weil es Richts einbringt. Im Ansang, um einerseits ihre Gewalt, andrerseits ihren Elset zu zeigen, machen sie allerlei Dummheiten und Sachen, die zu Nichts führen; später aber lassen sie Einen nach und nach in Ruhe.

Go ging es auch in ber Ranglei. Das Mie nifterium des Innern hatte damals eine Anwandlung von Luft für Statiftif, ließ überall Ausschuffe gusammenberusen und schickte Programme solcher Art berum, wie man fie schwerlich in Belgien ober in bet Schweiz hatte ausführen tonnen, verlangte babei alle möglichen Tabellen mit maximum und minimum, Durchschnittszahlen und Auszugen von Summen, die von gehn Jahren ber ftanden (und bis por einem Jahre nicht gesammelt wurden), endlich mit Bemerkungen über den moralischen und meteorologischen Buftand bes Landes. Für bas Ausziehen und Busammenbringen der Notigen murde kein Belfer aegeben; das Alles mußte man aus Liebe gur Statistif vermittelft der Landpolizei thun und in der Ranglei des Gouverneurs in Ordnung bringen. Die Ranglei, die mit Arbeit überhanft mar, die Landpolizei, die einen haß gegen alle friedlichen und theoretischen Arbeiten begt, saben diesen statistischen

Ausschuß wie einen unnügen Lugus, wie einen ministeriellen Spaß an. Es war aber Richts zu machen, die Rechnung mit Tabellen und Auszügen mußte geschafft werden.

Die Arbeit schien Allen unmäßig schwer, ja ganz unmöglich; dies war aber Nebensache, man war nur darum bemüht und besorgt, keinen Berweis zu bekommen. Ich versprach Alenizin, die Einsleitung und den Anfang zur Tabelle mit hochtrabenden Bemerkungen, ausländischen Wörtern, Citaten und Staunen erregenden Angaben zu machen, unter der Bedingung, daß er mich an diesem großen Werke statt in der Ranzlei, zu Hause arbeiten lasse. Alenizin besprach sich mit Tufäveff und willigte ein.

Meine Einleitung zum Bericht über die Arbeiten des Comité's, in der ich von Hoffnungen und Projecten sprach, da Nichts vorhanden war, rührte tief Alenizin's Herz. Selbst Tüfäpest sand sie meisterhaft geschrieben. Hiemit endigten auch meine statistischen Arbeiten, das Comité aber wurde unter meine Berwaltung gestellt. Ich wurde von nun an nicht mehr geplagt mit dem Abschreiben der Papiere in der Kanzlei, und mein Tischvorsister, der Trunkenbold, wurde beinahe zu meinem Unters gebenen. Alenizin sorderte nur, daß ich der Schicks

lichleit halber jeden Tag auf eine turze Zeit in der Ranzlei erscheine.

Um zu beweisen, in welchem Grad eine wirklich ernste Tabelle unmöglich war, will ich hier einen
aus der Stadt Kal zugeschickten Bericht anführen.
Darin stand unter anderm Unsinn: "Ertrunkene — 2,
die Ursachen des Ertrinkens sind unbekannt — 2,"
und in der Aubrik der Summen las man: "Bier."
In der Rubrik der merkwürdigen Borfälle stand
folgende tragische Anekdote:

"Bürger N. hat sich aufgehängt, nachdem er durch erhitzende Getränke seinen Berstand gestört hatte." In der Anbrik über die Moralität der Einwohner war geschrieben: "In der Stadt Kal befinden sich keine Juden:"

Indem mich die Statistik von der Kanzleis Arbeit befreite, hatte sie aber leider zur Folge, mich in persönlichen Berkehr mit Tüfäveff zu bringen.

Es gab eine Zeit, wo ich diesen Menschen haßte; jene Zeit ist langst vergangen, ja dieser Mensch ist selbst nicht mehr; er starb ungefähr 1845 in seinen Rasanschen Besitzungen. Zest denke ich ohne Zorn an ihn, wie an ein seltsames Thier, das mir im wüsten Walde begegnet war, das man hatte studiren muffen, das aber, eben weil es ein Thier war, Einen unmöglich ärgern konnte. Das

mals war es mir nicht möglich, mit ihm nicht in Streit zu gerathen; das war unmöglich für jeden ehrlichen Menschen. Der Zusall war mir günstig, sonst hätte mir Tüsäveff dafür gewiß stark geschadet. Aber auf ihn zürnen wegen des Uebels, das er mir nicht gethan hat, wäre lächerlich und bedauerns-werth.

Zufäveff lebte allein; er war von feiner Rrau geschieden. Die bintere Balfte des ftatthalterschafts lichen Saufes murbe von feiner Favoritin, die fich da, wie absichtlich, eben nicht fehr verftedte, be-Es mar die Frau feines Rochs, welcher wegen seiner Beirath in's Dorf geschickt war. Frau war nicht officiell anerkannt, aber diejenigen von den Beamten, die dem Gouverneur gang befonders zugethan maren, b. b. die gang befonders Untersuchungen befürchteten, bildeten den Sofftaat der Frau des Rochs. Die Frauen und Töchter diefer Beamten machten ibr bes Abends in's Gebeim Besuche, ohne eben damit zu prablen. - Diese Frau hatte benselben Takt, wodurch einer ihrer glanzendften mannlichen Borganger, Botemfin, fich ausgezeichnet hatte: fle fuchte felbft für ihren Lieb. baber folche Rivalinnen aus, die ihr nicht gefährlich waren; denn fie fürchtete, ihre Stelle zu verlieren, und kannte die Natur des Alten. Dankbar für eine so nachfichtige Liebe, belohnte er fie durch feine Anhanglichfeit, --- und fie lebten in völliger Gintracht.

Den gamen Bormittag war Tufaveff in der Couvernements-Behörde beschäftigt. Die Boefle feines Lebens fing um brei Uhr an. Der Mittag war für ihn kein Spaß, er liebte zu effen und zwar in Befellichaft zu effen. In feiner Ruche murde immer auf zwanzig Berfonen gerechnet; wenn der Bafte weniger als die Salfte tamen, mar er ichon betrübt; kamen nicht mehr als zwei. so war er unglücklich: erschien Niemand, ba war er ber Berzweiflung nabe und ging in Die Bemacher feiner Schonen, um zu Es ware feine fchwere Aufgabe gewefen, Leute zu finden, Die fich's zur taglichen Gewohnheit gemacht hatten, fich futtern zu laffen, aber feine officielle Stellung und die Aurcht, die er den Beamten einfagte, erlaubten weder diefen, feine Saftfreundschaft ungenirt zu benutzen, noch ihm, aus feinem Saufe eine Restauration zu machen. fich also auf Rathe und Prafidenten. (- mit vielen von ihnen war er jeboch entzweit. b. b. viele von ihnen waren bei ihm in Ungnade --) wichtige Durchreisende, reiche Raufleute, Branntweinbrennereipachter und Sonderlinge (Etwas in der Art der capacite's, die man ju Ludwig Bhi-Lipp's Zeiten in die Bablen einführen wollte) befchranten. Es versteht sich, daß ich ein Sonder- ling erften Ranges in Batta war.

In ben entlegenen Städten fürchtet man diejenigen etwas, die "ihrer Meinungen halber" dabin verbannt worden find, aber deshalb verwechfelt man fle auch feineswegs mit den gewöhnlichen Sterb-Lichen. "Gefährliche Leute" haben für die Einwobner der Brovingen benfelben Reig, den Frauen in berühmten Lovelacen und Manner in Courtifanen Anden. "Gefährliche Leute" werden weit mehr von den Betersburger Beamten und den Mostauer Großheren, als von den Provingbewohnern, befonbers in Sibirien, gemieden. - Die wegen bes 14. (26.) December (1825) Exilirten genoffen ber boditen Adtung. — Munich, im Thurm in Belim, verwaltete die ganze Proving von Tobolst. Die Bouverneure gingen ju ihm, um fich mit ihm über wichtige Angelegenheiten zu berathschlagen. - Das gemeine Bolt ift noch weniger feindfelig gegen die Exilirten gestimmt; es ift überhaupt auf der Seite der Bestraften. An der Granze von Gibirien verschwindet der Name "Berwiesener" und wird durch ben Ramen "Ungludlicher" erfett. In den Augen des ruffischen Bolles ift ein Menfch noch feineswegs befleckt, der vom Gericht verurtheilt ift. In der Bermichen Broving, auf der Strage von Tobolet, fieht man oft die Bauern Milch, Brod, Rwas (eine Art Bier) an's Fenster hinstellen für den Fall, daß "ein Unglücklicher" sich aus Sibirien retten sollte.

A propos über die Exilirten! — In Rijnh begegnet man verbannten Polen, in Rasan nimmt ihre Zahl bedeutend zu. In Perm waren damals vierzig, in Batta nicht weniger; außerdem sindet man ihrer in jeder Kreisstadt mehrere.

Sie lebten ganz ahgeschloffen von den Russen und fern von jedem Berkehr mit den Einwohnern. Unter ihnen herrschte die größte Eintracht, aber kein Russe hatte Zutritt zu ihren Gesellschaften. — Bon Seite der Einwohner sah ich weder Haß noch besondere Zuneigung zu ihnen. Sie betrachteten sie wie Fremde, und dazu kam noch, daß fast kein einziger Pole die russische Sprache verstand.

Ein greiser verstockter Sarmat, der UlanenOfficier zu Poniatowsky's Zeiten gewesen war und
einen Theil der Napoleonischen Feldzüge mitgemacht
hatte, erhielt im Jahre 1837 die Erlaubniß, in
seine Litthauischen Bestigungen zurückzusehren. Am
Tage vor seiner Abreise sud der Alte mich und
einige Polen zum Mittagessen ein. Nach Mittag,
als mein Ulan etwas sustig geworden war, näherte
er sich mir mit dem Pocal, umarmte mich zärtlich
und sagte mir mit friegerischer Geradheit in's Ohr:

"Aber warum sind Sie denn ein Russe!" — Ich antwortete Nichts, aber diese Bemerkung machte auf mich einen tiesen Eindruck. Ich begriff, daß diese Generation Polen nicht befreien würde.

Seit Konarsty aber werden die Ruffen von den Polen gang anders angefehen.

Die verwiesenen Polen wurden überhaupt nicht schlecht behandelt, aber für die Unbemittelten ist die materielle Lage schrecklich. Bon der Regierung erhalten sie nur 15 R. Banko monatlich; von diesem Gelde müssen sie sich Quartier, Heizung, Nahrung und Rleidung bestreiten. In den größeren Städten, wie Rasan und Tobolsk, kann man sich durch Unterrichtgeben, Concerte, Tanzcurse und Spielen auß Bällen Etwas verdienen. Aber in Perm und Wätka gab es auch diese Quellen nicht. Und dessen ungeachtet erbitten sie sich Nichts von den Russen.

Die Einladungen zu Tüfäpeff's üppigen, sybaritischen Mittagessen waren für mich eine wahre Strase. Sein Speisesaal war wiederum die Kanzlei, nur in einer anderen Form, weniger schmutzig, aber viel gemeiner, da man in demselben, dem Scheine nach, freiwillig, und nicht aus Zwang sicheinfand.

Zufapeff kannte feine Gafte durch und durch,

verachtete sie, zeigte ihnen bisweilen die Rlauen, und behandelte sie im Allgemeinen wie ein Herr seine Hunde — bald mit allzugroßer Familiarität, bald mit einer solchen Grobheit, daß es alle Grenzen überstieg; und dennoch lud er sie ein, bei ihm zu essen, und sie erschienen, zitternd und zugleich recht froh, erniedrigten sich, klatschten, schmeichelten, lächelten und verbeugten sich. — Ich erröthete für sie.

Auch dauerte meine Freundschaft mit Tüfäheff nicht lange. Er errieth bald, daß ich nicht für die "höhere" Bätfa'sche Gesellschaft passe. — Nach einigen Wonaten ward er mit mir unzufrieden; es verflossen noch einige Wonate, und er haßte mich; ich besuchte nicht nur seine Rahlzeiten nicht, sondern ich ging überhaupt nicht mehr zu ihm. Eine Reise des Thronsolgers durch Bätka rettete mich vor seisnen Verfolgungen, wie wir es später sehen werden.

Ich muß bemerken, daß ich durchaus gar Richts gethan hatte, zuerst um seine Aufmerksamkeit und seine Einsadungen, nachher um seine Mißgunst und seinen Jorn auf mich zu ziehen. Er konnte nicht vertragen, in mir einen Menschen zu sehen, der ein unabhängiges, keineswegs aber ein freches, Betragen hatte; ich war mit ihm immer en regle, das war ihm aber nicht genug — er forderte Schmeichelei.

Er liebte seine Gewalt mit Eifersucht; er hatte fie im Schweiße seines Angesichts erworben, und daher forderte er nicht den Gehorsam allein, sondern dazu noch die Miene einer unbedingten Unterwerfung.

Leider war er hierin — national.

Der Gutsbefiger pflegt seinem Diener zu fagen : "Schweige! ich bulde keine Antworten."

Ein Departements-Chef wird blaß, wenn einer seiner Untergebenen ihm Einwendungen macht, und fagt ihm: "Sie vergessen sich! wissen Sie wohl, mit wem Sie sprechen?"

Der Kaiser verweist "für Meinungen" nach Sibirien, qualt Menschen wegen ein Paar Berfen in den Casematten zu Tode —

Und alle drei sind eher bereit, Diebstahl, Bestechung, Raub und Mord zu verzeihen, als die Frechheit der menschlichen Burde und die Dreistigkeit einer freien Rede.

Tüfäpest war ein echter Kaisersdiener, — er wurde geschätt, doch nicht genug. Bei ihm war bezantinisches Sclaventhum mit büreaukratischer Ordnung auf seltene Weise in Harmonie. Die Vernichtung seines Selbst, die Lossagung vom eigenen Willen und Denken der Gewalt gegenüber gingen bei ihm Hand in Hand mit dem harten Joch, das

er über seine Untergebenen verhängte. Er war ganz geeignet, ein zweiter Kleinmichel zu werden; sein "Cifer" würde gleichfalls "Alles überwunden"\*), er würde eben so gut die Wände des Winterpalastes mit Menschenleichen ausgemauert, mit Menschen-Lungen ausgetrocknet haben; er hätte eben so gut — nein noch besser — die jungen Leute aus dem Ingenieur-Corps geprügelt, dafür daß sie keine Denunzianten waren.

Tüfäpest hatte gegen alles Aristokratische einen lebhaften, tiefgewurzelten haß, zufolge bitterer Erfahrungen. Araktschepest's Ranzlei — eine wahre Galeere — war für ihn der erste hasen der Bestreiung. Früher boten ihm seine Borgesetten nie einen Stuhl an und gebrauchten ihn zu kleinlichen Aufträgen. Als er in der Intendantur diente, verfolgten ihn die Officiere auf militairische Art, und in Wilna hat ihn ein Obrist auf der Straße mit seiner Reitpeitsche geschlagen... Dies Alles war in des Schreibers herzen zur Frucht gereift; jest, als Gouverneur, war an ihm die Reihe zu bedrücken, keinen Stuhl anzubieten, die Leute zu dutzen, lausen.

<sup>\*)</sup> Devife, welche Kleinmichel, nach ber Erbauung bes Binterpalaftes, bei feiner Erhebung in ben Grafenstanb, von Mitolaus in bas Bappen gegeben wurbe.

ter, als nöthig war, zu sprechen und zuweilen Ebelleute von alten Familien vor Gericht zu stellen.

Aus Perm war er nach Twer versetzt. Der Adel, trot seiner Nachgiebigkeit und seines knechtisschen Sinnes, konnte Tüsäveff nicht ausstehen. Der Adel bat Minister Bludow, ihn aus Twer zu entsernen. Bludow versetze ihn nach Bätka.

Hier fühlte er sich von neuem in seiner Sphäre. Hier gab es nur Beamte und Pächter von Brannts weinbrennereien, Bergwertbesitzer und Beamte, daß es eine Lust war. Alles zitterte und stand auf vor ihm, Alles traktirte ihn und sah ihm seine Wünsche an den Augen ab; bei Hochzeiten und Namenssesten war der erste Toast: "auf die Gesundheit Seiner Excellenz"……

## VIII.

Die Beamten. — Die General-Gouverneure in Sibirten. — Ein raubsuchtiger Polizeimeister. — Ein zahmer Richter. — Ein gebratener Kreishauptmann. — Ein Tatarapostel. — Ein Knabe weiblichen Geschlechts. — Der Kartossel-Terror, u. A.

Eines der bedauernswerthesten Resultate der von Peter I. gemachten Umwälzungen ist die Entwicklung des Beamten-Standes. Diese widernatürliche, ungebildete, hungrige Menschenklasse, welche Nichts als das "Dienen" versteht, Nichts außer Bureau-Formalitäten kennt, stellt eine Art von säculärer Geistlichkeit vor, die in den Gerichts- und Polizei-Hösen ihren Gottesdienst verrichtet und mit tausend gierigen, unreinen Mäulern das Blut des Bolkes saugt.

Gogol hat eine Seite des russischen Beamtenthums entschleiert und es in all' seiner Saglichkeit dargestellt, aber er befänftigt uns dennoch unwillkurlich — durch sein Gelächter; sein großes Talent
zur Komik gewinnt die Oberhand über seine Entrüstung. Ueberdem, gesesselt von der russischen Censur, war es ihm schwer möglich, die traurigen Seiten dieser schmußigen Unterwelt ganz aufzudecken, in
welcher die Geschicke des armen russischen Bolkes
geschmiedet werden.

Dort, in jenen verräuchetten Rangleien, Die wir uns beeilen wollen zu verlaffen, figen zerlumpte Leute und ichreiben - ichreiben auf grauem Bapier, schreiben ab auf Stempelpapier - und fieh! Individuen, Familien, ganze Gemeinden find beeintrachtigt, in Schreden verfett, ruinirt. Der Bater wird nach den Colonien, die Mutter in's Gefangnig, der Sohn in ein Regiment geschickt, und das Alles überfällt die Familie wie ein Gewitter. unerwartet, meiftentheils unverschuldet. Beshalb benn? - Um bes Geldes willen . . . Schnell die Collecte! - fonft wird euch eine Untersuchung aufgebangt und ibr werdet straffallig gefunden werden wegen einer unweit von euch aufgefundenen Leiche irgend eines Trunkenboldes, der durch den Bein aufgebrannt oder vor Ralte erfroren ift! - Und das Haupt des Dorfes sammelt Geld, und der Starost (der Altmann) sammelt Geld, und die

Banern bringen ihren letten Heller. Denn der Polizeicommissair muß doch leben; der Kreishauptmann muß doch leben und seine Frau erhalten; der Rath muß leben und seine Kinder erziehen, — er ist ein musterhafter Bater . . . .

Das Beamtenthum berricht unumschräuft in ben nordöftlichen Provinzen Ruglands und in Sibirien . da hat es fich ganz in die Beite und Breite. rudfichtslos entwidelt. - Die Entfernung von der Hauptstadt ift ungeheuer, daher nehmen da alle Dienenden an den Gelderpreffungen Theil, Stehlen ift da ju einer res publica geworden. Coaar die faiserliche Gewalt, die wie mit Rartatichen brein folaat, tann diefen jugeschneiten Moraft nicht durchbohren. Alle Magregeln, welche die Regierung genommen hat, werden geschwächt, alle ihre Abfichten — verunstaltet; fie wird betrogen, zum Rarren gehalten, verrathen, verkauft, und das Alles geschieht mit der Diene einer allerunterthäniaften Unterwürfigfeit und mit Beobachtung aller bureaufratischen Formen.

Speransty hat versucht, das Loos des sibirisschen Bolles zu mildern. Er führte überall in die Berwaltung das collegialische Princip ein, — als ob es darauf ankäme, wie gestohlen wird, einzeln oder bandenweise. Zu Hunderten schaffte er die

aiten Schelme ab, und zu Hunderten seite er neme ein. Im Awsange hatte er der Landpolizei eine solche Furcht eingejagt, daß die Beaunten den Bauern Geld zahlten, damit sie nur keine Klagen einsreichen möchten. Ein Paax Jahre davauf aber berreicherten sie sich nach den neu vorgeschriebenen Formen — nicht weniger, als sie es nach früheren thaten.

Es fand sich ein anderer Sonderling, der General Welpaminov. Während zweier Jahre bestrebte er sich, in Tobolst den Migbräuchen ein Ende zu machen; als er aber einsah, daß feine Bemühungen ohne Erfolg blieben, gab er Alles auf und ließ die Geschäfte gehen, wie sie wollten.

Andere, die Küger waren als er, machten gar Leine Berbesserungs Bersuche, soudern stopften sich selbst die Taschen voll und ließen die Uebrigen Dasselbe thun.

- "Ich werde die Bestechungen an der Burgel ausrotten", sagte Senäwin, der Gouverneur von Roskan, zu einem alten Bauer, der ihm eine Klage über eine offenbare Ungerechtigkeit einreichte. — Der Alte lächelte.
  - "Borüber lachft du denn ?" fragte Senawin.
- "Berzeih, Bater", antwortete der Bauer, "mir fiel ein, wie einer von unseren Burschen fich

rühmte, die große Zaarkanone in Moskau aufheben zu können, und er versuchte es wirklich, aber — er hob ste nicht auf."

Senawin, der diese Anekdote selbst erzählte, gehörte zu der geringen Bahl der ehrlichen, aber nicht praktischen Leute im russischen Dienste, welche glauben, daß man mit rhetorischen Wendungen und despotischer Verfolgung von zwei bis drei Schelmen dieser allgemeinen Vestechungskrankheit abhelsen könne.

Dagegen giebt es nur zwei Mittel: die Deffentlichkeit und eine völlig andere Organisation der ganzen Staatsmaschine; — Biederherstellung der altnationalen Schiedsgerichte, der mundlichen Procedur, der Geschwornen, das heißt, alles dessen, was der Petersburger Regierung so sehr verhaßt ist.

Pestel; der General-Gouverneur von Beste Sibirien (Vater des berühmten Pestel's, der von Nikolaus zum Tode verurtheilt worden ist), war ein ächt römischer Proconsul, und zwar von der allergrausamsten Art. Er führte ein spstematisches öffentliches Plündern in der ganzen Gegend, die er durch seine Spione von Rußland abgeschlossen hielt, ein. Rein einziger Brief kam über die Grenze, ohne erbrochen zu sein, und weh demjenigen, der es wagte, Etwas über seine Verwaltung zu schreiben. Rauslente ersten Ranges wurden jahrelang in Gefängenissen, in Retten gehalten, ja er ließ sie foltern. Beamte wurden von ihm auf die Grenze Ost-Sibis riens verschickt und dort zwei bis drei Jahre geslassen.

Das Bolt duldete lange; endlich entschloß sich ein Bürger aus Tobolst, die Lage der Dinge zu Ohren des Kaisers zu bringen. Er ging zuerst nach Rächta, und von da kam er mit einer Thee-Carabane über die sibirische Grenze, — so sehr fürchtete er, geraden Beges aus Tobolst nach Petersburg zu reisen. In Zarsko-Selo fand er die Gelegenheit, dem Kaiser Alexander seine Bittschrift zu überreichen, und stehte ihn an, sie durchzulesen. Alexander war erstaunt und überrascht von den schrecklichen Nachrichten, die er las. Er rief den Bürger zu sich, sprach lange mit ihm, überzeugte sich von der traurigen Bahrheit der Anklage und sagte ihm endlich, betrübt und betroffen: "Gehe jest nach Hause, Bruder, diese Sache soll untersucht werden."

— "Ew. Majestät, ich gehe jest nicht wieder nach Hause", antwortete der Bürger. "Lieber besehlen Sie, mich in ein Gefängniß einzusperren. Mein Gespräch mit Ihrer Majestät wird nicht geheim bleiben — man wird mich todtschlagen."

Alexander fuhr zusammen und fagte zu Milo-

radowissch, der damals General. Gonverneur von Petersdurg war: "Du stehst mir für ihn!" — "Dann Erlauben mir Ew. Rajestät", erwiederte Ristoradowitsch, "daß ich ihn zu mir in's Haus nehme". — Und so geschah es, der Bürger blieb da, bis die Sache beendigt war.

Peftel wohnte fast immer in Petersburg, gerade wie auch die Proconsuln immer in Rom wohnten. Durch seine Gegenwart und seine Bekanntsschaften, besonders aber dadurch, daß er die Früchte seines Raubes theilte, kam er allen unangenehmen Gerüchten und Anklagen zuvor\*).

Der Reichsrath benutzte die Abwesenheit Alegansders, der in Verona oder in Aachen war, und besschloft Klugheitss und Gerechtigkeitshalber: da essisch in der Sache um Sibirten handele, die Untersuchung derselben an Pestel selbst zu übertragen, der überdieß gerade gegenwärtig sei. Miloradowitsch,

<sup>\*)</sup> Diefer Umstand, daß Peftel fortmahrend in Petersburg sich aufhielt, gab bem Grafen Rokoptschin Gelegenheit, folgendes scharse Wort zu sagen. Beide speisten einst beim Kaiser. Dieser stand am Fenster und fragte: "Was ist das Schwarze da — an dem Kreuze auf der Kirche?" — "Ich sehe nicht deutlich", sagte Rostoptschin, "das muß man Bestel fragen, er hat vortressliche Augen, — sieht von hier was in Sibirten geschieht."

Murdwinod und noch ein Paar Mitglieder widerfeyten sich aber diefem Befchluß, und die Sache kam
wor den Senat.

Der Senat half Pekel heraus mit jener empörenden Ungerechtigkeit, mit welcher in Außland beständig höhere Beamte abgenrtheilt werden; Pekel wurde blos aus dem Dienst entlassen, während Arestin, der Civil. Gouverneur von Aobolst, seiner Adels. und Rangs. Rechte beraubt und verschickt wurde.

Als Pesicl's Sohn zum Tode verurtheilt war, fam der Bater, um von ihm Abschied zu nehmen. Man sagt, daß er in Gegenwart der Spione und Gendarmen den Sohn mit Vorwürsen und Schelten überschüttet habe, um seine grenzenlose Unterthänigseit dem Kaiser zu beweisen. Er schloß seine väterliche Rede mit der Frage: "Und was blieb dir noch zu wünschen?"

- "Das ift zu lang, um es zu erzählen", and wortete der tief gefränkte Sohn, — "ich hatte unter Anderem im Sinne, folche Statthalter, wie Sie einer waren, unmöglich zu machen."

Nach Pestel sam Rapzewitsch, ein Mensch aus der Schule Araktschepesses, als General-Gouverneur nach Tobolst. Bon Galle gelb geworden, magen, Tyrann von Natur und Tyrann durch den Militair-

Dienft von Jugend auf, ein Rleinigkeitstramer, brachte er Affes in Reihe und Glied, bestimmte maxima der Breise, ließ aber die gewöhnlichen Beichafte in ben Sanden von Raubern. - 3m Jahre 1824 wollte der Raifer Tobolst besuchen. die Berm'sche Broving führt ein breiter, schöner Beg, der ichon langit eingefahren und mahricheinlich Dank der Beschaffenheit des Bodens fo gut ift. In Zeit von einigen Monaten ließ Rapzevitsch einen eben folden Beg bis nach Tobolst machen. Im Frühjahr, beim Aufthauen des Schnees und bei Froft, zwang er Taufende von Arbeitern, Sand anzulegen, fle wurden aus den naben und den entfernten Anfiedelungen berbeigefchafft, es entftanden Rrantheiten, die Galfte der Arbeiter farb, aber - "Gifer überwindet Alles", - der Weg mard gemacht.

Oft-Sibirien wird mit noch mehr Nachlässigkeit verwaltet. Bon da ist die Entsernung schon so groß, daß die Nachrichten Petersburg kaum erreichen. In Irkutsk war ein General-Gouverneur, der sich ein Vergnügen daraus machte, in der Stadt mit Kanonen schießen zu lassen, allemal wenn er berauscht war; ein Anderer pslegte im betrunkenen Zustande sich in einen vollen priesterlichen Ornat zu wersen und so bei sich zu Hause, in Gegenwart des

Bischofs, den Gottesdienst zu verrichten. Doch war das Lärmen des Einen und die Andacht des Andern nicht so verderblich, wie der von Pestel eingeführte Belagerungszustand und die rastlose Thätigkeit Kapzewitsch's.

Schade daß Sibirien so schlecht verwaltet wird! Die Wahl der General Gouverneure ist besonders unglücklich auszefallen. Ich weiß nicht, wie sich Murawiess\*\* benimmt; er ist wegen seines Berstandes und seiner Fähigkeiten bekannt; die übrigen waren aber Taugenichtse. — Sibirien hat eine große Zukunst. Jest wird es blos angesehen wie ein Behälter, in welchem viel Gold, Pelzwaaren und andere Naturprodukte sich besinden, der aber kalt, zugeschneit, arm an Lebens und Communications. Mitteln, und unbevölsert ist. Das ist aber nicht richtig.

Die Alles tödtende russische Regierung, die nur durch Zwang und durch den Stock Etwas hervorbringt, versteht es nicht, denjenigen Lebensimpuls zu geben, der Sibirien mit amerikanischer Schnelligkeit vorwärts treiben würde. Wir wollen sehen, was dann sein wird, wenn die Mündung

<sup>\*)</sup> Gegenwartiger General : Bouverneur von Dft : Gi=

des Amur für die Schifffahrs geöffnet sein und Amerifa sich mit Sibirien neben China begegnen wird.

Ich habe langst gesagt, daß der Stille Ocean das Mittelländische Meer der Zufunft ist. Zwischen diesem Ocean, Sud-Afien und Rußkand gelegen, muß in der Zufunst Sibirien eine sehr wichtige Rolle spielen. Allerdings muß es sich zur chinesischen Gränze neigen; warum sollte man in Berösow und Jakutst frieren und zittern, wenn man ein Krassocianst hat?

Gelbft im Stammdarafter ber rufnichen Bevölkerung Sibiriens liegt Etwas, das eine andere Entwidlung aufundigt. Der fibirifche Stamm ift überhaupt gefund, wohlgebaut, verständig und bochft überlegt. Rinder von Anstedlern, wie fie find, tennen die Sibirier Richts von einer Gutsherrn - Go walt. Abel giebt es dort nicht und daber auch feine Axistofratie in den Städten, die Beamten und die Officiere, die Repräsentanten der Gewalt, find eber einer feindlichen Garnison, die von den Uebermindern eingesett ift, als einer Ariftofratie abulic. Die ungeheuern Entfernungen founen Die Bauern vor häufigem Bertehr mit ihnen; Geld fchust die Raufleute, welche in Sibirien die Beamten verachten und ihnen nur jum Schein nachgeben, fie aber in der That für das ansehen, was fie auch wirtsich sind, namlich für ihre Commis in Civil-Angelegenheiten. — Die Uebung in den Wassen, welche für den Sibirier allerorten nothwendig ist, die Gewohnheit, Gesahren zu begegnen, hat den sibirischen Bauer weit kriegerischer, gewandter und widerstandssähiger gemacht, als den Groß-Russen-Die weiten Strecken, die ihn oft von den Kirchen trennen, haben seinen Geist freier von Aberglauben gelassen, als dies bei den Kussen der Fall ist; er verhält sich kalt zur Religion, ist meistens ein Sektirer. In manches entlegene Dorf kommt der Pfasse nur drei Mal im Jahre; dann taust er, beerdigt er, traut und läst beichten für all die verstoffene Beit.

Diesseits der Uratschen Bergkette wird die Verwaltung auf eine etwas bescheidnere Beise betrieben, und dennoch könnte ich ganze Bände mit Anekoten anfüllen über die Mißbräuche und die Schurkereien der Beamten, die ich mährend meines Dienstes in der Kanzlei und im Speisosaal des Gouverneurs gehört habe.

<sup>— &</sup>quot;Das war mal ein Professor," — sagte mir einst im vertraulichen Gespräch der Polizeimeister von Wätka, — "mein Vorgänger! — So läßt es sich freilich leben, aber dazu muß man geboren

fein. Das war, kann man fagen, in feiner Art ein Seslawin, ein Figner"\*) — und die Augen des hinkenden Wajors, der für eine Wunde zum Polizeimeister befördert worden war, glänzten beim Andenken des vortrefflichen Borgängers.

"Unweit der Stadt," fuhr er fort, "batte fich eine Schaar Diebe gezeigt; es mar einmal und wieder einmal der Obrigkeit gemeldet worden; bald waren Baaren bei einem Raufmann geplundert, balb Beld beim Berwalter der Branntweinpachterei geraubt. Der Bonnerneur ift aufgebracht, schreibt einen Befehl nach dem andern. Run, Gie wiffen es wohl, die Landpolizei ift furchtsam; gilt es irgend einen kleinen Dieb zu fangen und ibn por's Bericht zu bringen, fo thut fle es, bier aber bandelte es fich um eine gange Bande, die vielleicht noch gar mit Alinten versehen war. Die Landpolizei richtete Richts aus. Da ruft ber Gouverneur den Bolizeimeister der Stadt und fagt ibm: -"Ich weiß wohl, daß diefes Ihren Dienst durchaus nicht angeht, aber Ihre Geschicklichkeit veranlagt mich, mich an Gie zu wenden. " - Der Bolizeimeifter hatte ichon von der Sache gebort und

<sup>\*)</sup> Dies waren befannte Anführer von Bauernbanben, bie in ben Jahren 1812 und 1813 eine Art von Guerilla = Rrieg gegen bie Franzofen führten.

antwortete: "General, in einer Stunde begebe ich mich auf den Weg. Die Diebe muffen da und da sein, ich nehme eine Compagnie Soldaten mit mir, werde sie am besagten Ort sinden und nach zwei oder drei Tagen bringe ich sie in's Stadt. Gesängsnis." — Gleicht das nicht dem Suwaross beim öfterreichischen Kaiser? — Gesagt, gethan! Mit seinem Commando überfiel er die Diebe und brachte sie in die Stadt; diese hatten nicht einmal die Zeit gehabt, das Geld zu verstecken, der Polizeimeister nahm Alles zu sich."

"Nun fangt der Proces an. Der Polizeimeisfter fragt: "Bo ift das Geld?"

- "Bir haben es Dir ja felbst in die Sande gegeben," antworteten zwei Diebe.
  - "Dir ?" fagt der Polizeimeifter befturzt.
  - "Dir, Dir!" rufen die Diebe.
- "Das ist mal eine Frechheit," fagt er, vor Jorn erblassend, zu dem Commissair, "ihr Schelme werdet noch gar behaupten, ich habe mit euch zussammen gepfündert! Ich werde euch zeigen, was das heißt, meine Uniform besudeln! Ich bin Ulanen-Cornet und erlaube Niemandem, meine Chre anzutasten!"

"Da ließ er fie prügeln, — fie sollten gestehen, wo das Geld verstedt mare. — Die Diebe beftanden auf ihrer Aussage. Als er aber befahl, ihnen auf zwei Pfeifen zu verseigen, da rief der Hauptbandit: "Wir sind schuld, das Geld ift wer- jubelt."

- "Nun endlich!" fagte der Polizeimeister, "mich, Brüder, werdet ihr nicht so leicht auführen."
- "Richtig, wir mussen bei Ihro Hochwohlsgeboren lernen, nicht Sie bei uns," murmelte ber älteste der Schelme, indem er mit Verwunderung den Polizeimeister ausah. Und dafür hat er ja das Wladimir-Areuz in's Knopsloch bekomsmen" . . . .

"Erlauben mir, Sie zu fragen," — sagte ich, indem ich jenen in der Lobrede des großen Polizeis meisters unterbrach, — "was heißt daß: auf zwei Pfeifen versehen?"

"Das ist bei uns so ein familiärer Ausdruck. Man langweilt sich manchmal, während gestraft wird; man läßt also die Ruthen geben und
raucht dabei seine Pfeise; gewöhnlich ist die Strase
zu Ende, wenn gerade die Pfeise ausgerancht ist. Aber in Extra-Fällen besiehlt man, die guten Leute
für das Zeitmaß zweier Pseisen zu traktiren. Die
Polizeidiener sind gewohnt und wissen schon ungefähr, wie viel Hiebe sie dann zu geben haben." Als Seitenftud zu diesem Rand Beamten will ich Ihnen eine andere, entgegengefeste Species darstellen — den milden, mitleidsvollen, zahmen Beamten.

Unter meinen Bekannten batte ich einen ehr baren alten Er's Rreishauptmann, welcher von den Beschäften entfernt worden war zufolge einer Revidirung, die ein Senator in feiner Broving vorgenommen hatte. Er gab fich mit Auffegen von Bittichriften und mit Betreibung von Brivat - Angelegenheiten bei den Behörden ab, d. h. mit eben bem, was ihm bei feiner Dienstentsetzung verboten war. Bor dreißig Jahren war er in den Staatsdienst getreten, er stahl, verfälschte Documente. fammelte trügerische Angaben in drei Provingen ein. mar zwei Mal vor Bericht, u. f. w. Diefer Beteran der Landpolizei pflegte gern wunderliche Anekdoten von fich felbst und von feinen Commilitonen zu ergablen, ohne dabei seine Berachtung gegen die entarteten Beanten der neuen Generation zu verhehlen.

"Das sind Windbeutel," sagte er, — "freilich nehmen sie auch, ohne das kann man nicht leben; aber was, so zu sagen, Gewandtheit oder Renntniß der Gesetz heißt, das würden Sie bei ihnen vergebens suchen. Ich will Ihnen das Beispiel eines meiner Freunde anführen. — Zwanzig Jahre lang

Gergen's Berbannung.

ist er Richter gewesen, vergangenes Jahr ist er gesstorben. Das war ein Ropf! -- Er hat kein schlechtes Andenken von sich unter den Bauern himterlassen und hat auch den Seinigen ein Stud Brod vermacht. Der Mensch hatte eine ganz besondere Manier.

Ram ein Bauer zu ihm mit irgend einer Bitte, gleich ließ er ihn vor sich und war sehr freundlich und gütig mit ihm.

- "Wie ift bein Name, Alter," sagte er thm, "und wie hieß bein Bater?"

Der Bauer verbeugt fich. — "Jermolap ift mein Name, mein Bater wurde Grigor geheißen."

- "Guten Tag denn, Jermolay Grigoriewitsch,
   aus welcher Gegend tommen Sie mit Gottes hulfe?"
  - "Bir find aus Dubilowo."
- "Kenne, fenne den Ort; die Mühlen da, rechts vom Bege, find wohl euer?"
- "Gang recht, die Muhlen gehören unserer Bemeinde."
- "Ein wohlhabendes Dorf gutes Land Dammerde."
- "Richtig, mein Gonner tonnen bei Gott nicht klagen."
  - "Das thut aber auch noth. Du 3.B., Jer-

molah Grigoriewitsch, hast wohl eine nicht geringe Familie zu versorgen?"

- "Drei Sohne und zwei Tochter, und dann habe ich noch zu der alteren einen Burschen in's haus genommen jest ist dem schon das fünfte Jahr."
  - "Sabt wohl auch schon Großlinder ?"
  - "Saben mahrlich einige wenige, Emr Gnaden."
- "Gott sei gelobt, Gott sei gelobt wachs fet und mehret euch. — Bohlan denn, Jermolay Grigoriewitsch, der Beg ift weit, — laßt uns ein Schälchen Birkenschnaps nehmen."

Der (Bauer macht Umstände. Der Richter schenkt ihm ein und sagt dazu: "Sor' doch, hor' doch, Alter! für heute ist von den heiligen Rirchenwätern kein Berbot auf Wein und Del gelegt."

- "Richtig, da ift kein Berbot, aber der Bein ift es eben, der den Menschen zu allem Unheil bringt." — Hiebei schlägt er ein Kreuz, verbeugt fich und trinkt den Schnaps.
- "Mit solch' einer Familie, Grigoriewitsch, ift's, meine ich, schwierig sich durch's Leben zu schlagen? jeder soll genährt, gekleidet werden, mit Einem Pferdchen oder Einer Ruh ist wohl nicht auszukommen, hat man sogar nicht Milch genug."
  - "Erbarme dich, Baterchen, was richtet man

mit Einem Pferbe aus! — haben ihrer doch drei — hatten auch ein viertes, einen Scheiden, aber es ist gefallen — um Petri-Panti, durch den bösen Blid — der Zimmermann bei uns, Dorothei, fit, Gott schüpe, arg neidisch auf fremdes Gut."

- "Ja, es trifft sich manchmal so. Aber eure Weiden sind doch recht groß, — ihr haltet wohl Schäsleins?"
  - "O ja, haben auch Schäfleins."
- "Ach, da habe ich mit die die Zeit verplandert! — Der Dienst, Jermolan Grigoriewitsch, des Zaren Dienst ist fordernd, ich muß in's Gericht eilen. — Was, hast du etwa ein Geschäftchen an mich?"
  - "Gang fo, Emr Gnaden, habe eine."
- "Nun, was ist es denn? habt euch um itgend was verzankt? schneller damit, Onkel! erzähle nur schneller; es ist Zeit, daß ich fahre."
- "Za mas, mein Bater, auf meine alten Tage ist mir Unheil gekommen . . . Siehst du mal, gerade um Marid Himmelfahrt waren wir in dem Bierhause, nun und haben etwas kernig mit einem nachbarlichen Bauern gesprochen solch' ein unziemlicher Mensch! bestiehlt unseren Bald . . . . . Ms wir nun mit einander gesprochen hatten, hob er die Haud und schlug mit der Faustmir vor die Brust.

"Du sollst in einem fremden Dorfe dich nicht prügeln," sage ich ihm — und wollte . . . des beißt, so des Beispiels wegen, ihm einen Schubsgeben, aber — weiß Gett wie — war es ver Rausch oder durch den besen Geist — ich sam ihm gerade in's Auge . . Run, und so habe ich ihm einigermaßen das Auge etwas verdorben. Er ist aber sogleich mit dem Kirchenvorsteher zum Stanopop — will, sagte er, förmlich zu Gerichte gehen . . . "

Während der Erzählung wird der Richter — was find dagegen eure Petersburger Schauspieler! — immer ernsthafter und ernsthafter, macht so furchtbare Augen und sagt kein Wort. — Der Bauer sieht das und erblaßt, stellt seinen Hut zu seinen Füßen und zieht aus ihm ein Handtuch hervor, um sich den Schweiß abzuwischen.\*) — Der Richter schweigt immersort und blättert in einem Buche.

- "Da bin ich denn zu dir gekommen," hebt ber Bauer an mit einer Stimme, die nicht mehr bie seinige ift.
- "Bas kann ich denn dabei thun! welche ein Borfall! und wozu denn gerade in's Auge?"
- "Richtig, wogu! ber bofe Geift muß mich verführt haben."

<sup>\*)</sup> Die Bauern haben gar feine Tafchentiffer.

— "Thut mir leid, sehr leid! — Wenn man bedenkt, weshalb ein haus zu Grunde gehen foll! — Wie wird nun die Familie ohne dich bleiben? — lanter junges Bolk, und die Großkinder — ganz Hein, und auch deine Alte thut mir leid."

Dem Bauern fangen die Beine an zu gittern-

- "Bie fo denn, Bater? wozu habe ich mich benn gebracht?"
- "Da, sieh, Jermolan Grigoriewitsch, lies selbst oder ist die Kunst des Lesens nicht geläusig? — Nun siehst du "Bon den Gliederverlegern" Artikel: Nach Bestrasung mit der Peitsche zu verschicken auf Ansiedlung nach Sibirien."
- "Laß nicht einen Menschen ruiniren, flurze nicht einen Christen in's Verderben! — kann man denn nicht wi . . . . ?
- "Du bist mal sonderbar! Kann man denn Etwas wider das Gesetz thun? Freilich ist Alles das Werk von Menschenhänden. Nun, statt der dreißig Hiebe werden wir so ein Stücker fünf bestimmen."
  - "Ja, aber hinfichtlich Gibiriens?"
  - "Liegt nicht in unserer Dacht."

Da zieht der Bauer aus feiner Tafche den Beutel hervor, nimmt aus dem Beutel ein Papier

heraus, aus dem Papier zwei, drei Goldftude, und mit tiefer Berbeugung legt er fie auf den Tifch.

- "Bas foll das heißen, Jermolay Grigoriewitsch?"
  - "Rette mich, Berr!"
- "O hör' doch auf, hör' doch auf! Was ift dir? Ich, fündiger Mensch, nehme wohl manchmal einen Dank an; mein Gehalt ist gering, ich bin genöthigt anzunehmen; aber thut man das, so muß es für irgend Etwas sein. Wie soll ich dir helsen? wäre es noch eine Rippe oder ein Zahn, wohlan! aber gerade in's Auge! Nehmen Sie Ihr Geld zurück."

Der Bauer ift gerfnirscht.

— "Oder ware etwa Folgendes thunlich? sollte ich nicht mit meinen Collegen mich über die Sache besprechen und auch in die Gouvernements. Stadt schreiben? . . . Möglich, daß die Sache vor das Gouvernements. Gericht kommt, da habe ich Freunde — sie werden schon Alles thun, was in ihrer Macht ist — aber das sind Leute anderen Schlages — mit ihnen sindet man sich nicht mit ein oder drei Goldstüden ab" . . . .

Der Bauer fommt etwas ju fich.

- " Mir magft bu Richts geben, mir thut

die Familie leid, — aber denen da kann man weniger als zwei Grane gar nicht anbieten "

- "Bei Gott, ich weiß nicht, von wo ich solch' eine Unmasse Geldes herbeischaffen könnte. Vierhundert Rubel! . . . Und es sind so schwere Reiten" . . . .
- "Ja, ich meine auch, daß es schwierig ift. Die Strafe werden wir lindern — in Berudfichtigung, werden wir fagen, ber Reue und bes unnuchternen Buftandes. Es leben boch auch Menschen in Sibirien. Zumal ift's bir nicht so fehr weit babin zu tommen . . . Allerdings, ein Paar Pferde, eine der Rube und die Schäflein verkauft, das könnte icon binreichen . . . Aber gewiß im Bauernstande ist's keine Rleinigkeit, so viel Geld zusammenzuscharren. — Andrerseits aber, wenn man bedenft - die Pferde werden bleiben, aber bu wirft geben "wohin tein hirt je eine Beerbe fahrte" . . . Bedenke, Grigoriewitsch! noch ift es Bett, wir werden bis morgen warten, ich aber habe nun Gile," - fuat ber Richter zu und fect bie Goldstüde in die Tasche, nachdem er fie querft abgelehnt hatte, indem er fagt: - "Das ift gang überfluffig, ich nehme es nur; um Gie nicht ju beleidigen. "

Doch fiebe! den folgenden Morgen bringt der

este Jude dem Nicker in verschiedenartigen Doublonen und alterthümlichen Rubeln au dreihunderbfunfzig Rubel Banko. — Der Richter verspricht, sich
der Sache anzunehmen. Der Bauer wird vor Gericht gezogen, lange wird über ihn Gericht gehalten,
lange wird er eingeschüchtert, eingesperrt, und zulest wird er entlassen entweder mit irgend einer
leichten Strase oder mit dem Rathe: kunftig in dergleichen Fällen vorsichtig zu sein, — oder mit der
Anmerkung: "in Verdacht gelassen." — Und sein
Leben lang betet der Bauer für das Wohlsetn des
Richters.

"So wurden vor Alters die Sachen betrieben,"
— pflegte der bienstentlassene Rreishauptmann guzufügen, — "rein wurden fie abgefertigt."

Die Bauern von Wätfa sind im Allgemeinen nicht sehr ausdauernd. Deshalb werden sie von den Beamten für Verläumder und unruhige Leute gehalten. Eine wahre Goldgrube für die Landpolizei sind die Wotaken, Mordwinen, Tschuwaschen, — armseliges, schenes, mittelisses Bolk. Die Kreisbauptleute statten den Gouverneurs einen doppettem Tribut ab, wenn sie in Kreisen angestellt werden, die von Finnen bewohnt sind.

Die Bolizei und die Beamten geben mit diefen Armfeligen unglaubliche Dinge an.

Benn ein gandmeffer in irgend einem Auftrage durch ein Botaten Dorf fahrt, fo halt er ficherlich da an, bolt von feinem Karren das Aftrolabium, folaat in den Boden einen Pfahl ein und breitet die Rette aus. Gine Stunde barauf ift das ganze Dorf in Befturzung. "Die Landmeffung, die Landmeffung!" fagen die Bauern — mit demfelben Ausdrucke, mit welchem man 1812 fagte: "Die Franzosen, die Franzosen!" — Dann kommt der Aeltefte mit den Beighauptern, dem Beamten ihren Gruß abzustatten. Diefer fährt unterdeffen immer fort, gu meffen und einzuschreiben. Der Aelteste bittet ibn. ihr Land nicht zu verschmälern, fie nicht zu beleidigen. Der Landmeffer fordert zwanzig oder breißig Rubel. Die Wotäken find darüber ganz frob. fammeln das Beld, und - der Landmeffer fest feine Reife bis zum nachsten Dorfe fort.

Wird eine Leiche vom Areishauptmann und dem Stanovop gefunden, so führen fie fie ein Paar Bochen, Dank der Kälte, die das möglich macht, in den Botäken-Dörfern herum, und überall sagen sie, daß fie die Leiche so eben aufgehoben haben, und daß deshalb Untersuchung und Gericht in die-

fem Dorfe gehalten werden muß. — Die Botdlem geben Lofegeld.

Ginige Jahre vor meiner Antunft brachte ein Rreishauptmann, ber fich gar febr auf bas Gincaf firen von Losegeldern gelegt batte, eine Leiche in ein großes russisches Dorf, und forderte, wenn ich mich nicht irre, zweihundert Rubel. Der Altmann versammelte die Gemeinde; die Gemeinde bewilligte nicht mehr als hundert. Der hauptmann gab nicht nach. — Da ärgerten fich die Bauern, fperrten ihn mit seinen zwei Schreibern im Gemeindehause ein und drohten ihrerfeits, fie darin zu verbrennen. Der hauptmann wollte nicht an diese Drohung glauben. — Die Bauern legten Strob um das Saus herum und reichten dem Beamten durch das Renfter auf einer Stange eine Banknote von hunbert Rubel als ein ultimatum. Der helbenmuthige Sauptmann forderte noch hundert dazu. Darauf gundeten die Bauern das Strob an allen vier Seiten an, und die drei Mucii Scaevolae der Landpolizet verbrannten. - Diese Sache fam fpater an ben Senat.

Die Botaken Dörfer find im Allgemeinen viel armer als die ruffischen.

- "Bohnft du Maglich!" fagte ich zu einem Botalen Birthe, in beffen dumpfichter, vom Rauch



geschmärzter und halb eingesunkener Gutte ich auf Postpferde warten mußte, — indem ich die Schale ftiulender Misch; die er mir vorgespit hatte, von mir schob.

- "Bas zu thun, Baterlein! unfer einen arm, sparen Geld auf schwarz Tag!"
- "Ann schwärzer kann schwerlich ein Zag fein, als dieser, mein Alter," erwiederte ich thm und schenkte ihm ein Glas Rum ein. "Da, trinke mal gegen den Kummer!"
- "Bir trinken nicht," antwortete der Botäk, leidenschaftlich auf das Glas und mißtraulsch auf mich hinblickend.
  - "Ei was! nimm es nur."
  - "Trinke selbst zuerst."

3ch trank und dann trank auch ber Wotak.

- "Und was bist du?" fragte er, "fommst wohl aus der Gouvernements. Stadt in irgend einer Sache?"
- "Rein," antwortete ich, "ich bin auf einer Durchreise, ich fahre nach Wätka."

Dies bernhigte ihn mertith, und er fügte in Art einer Erläuterung, nachdem er fich nach allen Geiten umgesehen hatte, hinzu: — "Schwarz Tag, wenn Areishauptmann und Bfaffe antemmen." Ueber letteren will ich Ihnen eben Einiges erzählen.

Der Pfasse verwandelt sich immer mehr und mehr bei und in einen geistlichen Polizeiossicier, wieses anch von der byzantinischen Demuth unserer Rirche und dem kaiserlichen Papstthum zu erwarten ist. — Ein Theil der finnischen Stämme hat die Tause angenommen noch vor Peter I., ein anderer aber ist die jett heidnisch geblieben, und selbst die Webrzahl dersenigen, welche unter Elisabeth's Regierung getaust wurden, halten im Geheimen an ihrem düstern, wilden Blauben.\*) — Alle zwei, drei Jahre sährt der Kreishauptmann oder der Stanovop mit dem Pfassen durch die Dörfer, um zu revidiren, wer von den Wotäken zur Communion gegangen ist, und wer nicht, und weshalb nicht. Sie werden alsdann bedrückt, in's Gefängniß ein-



<sup>\*)</sup> Alle ihre Gebete reduciren sich auf eine materielle Bitte um Berlängerung ihres Geschlechts, um gute Ernote, Erhaltung der Heerde, und nichts weiter. — "Gebe, Jumala, daß von einem Schasbed zwei Junge fallen, von einem Korne fünf, daß meine Kinder Kinder haben." — In dieser Unsicherheit hinsichtlich des irdischen Lebens und des täglichen Brodes liegt etwas Abgelebtes, Bedrücktes, Unglückseliges und Trauriges. Der Teusel (Schastan) wird von ihnen gleich Gott geachtet.

gesperrt, gepeitscht, und man läßt sie zahlen. Bor Allem aber suchen Pfaffe und Polizeibeamter nach irgend einem Beweise, daß die Botälen ihre früseren Gebräuche nicht ausgegeben haben. It ein Beweiß gefunden, so hebt der geistliche Spion mit dem Polizei-Missonär leinen gewaltigen Lärm an; sie nehmen ein ungeheures Lösegeld, machen "Schwarz Tag," und fahren dann weg, Alles beim Alten laffend, um eine Gelegenheit zu haben, nach Verlauf von ein Paar Jahren wieder mit Kreuz und Ruthe anzulommen.

1835 fand die heiligste Synode es nothwendig, in dem Gouvernement Wätsa etwas zu apostoliren und die Tscheremissen- Heiden zur Rechtzläubigseit zu bekehren. Diese Bekehrung ist ein Typus aller von der russischen Regierung vollzogenen großen Berbesserungen — saçade, Decoration, blague, Lüze, glänzender Bericht, und — Jemand wird gepeitscht.

Der Metropolit Philaret sandte als Misstonar einen gewandten Pfaffen, Kurwanowsky. Berzehrt von der Russen Krankheit, dem Chrgeize, nahm dieser die Sache eifrig auf. Er beschloß, Gottes Gnade, es koste was es wolle, den Tscheremissen auszudrängen.

Anfangs versuchte er es mit Predigten. Doch Dieses Mittels wurde er bald überdruffig. — Und

wahrlich, läßt fich durch dieses abgenuste alte Mittel viel ausrichten? ---

Merkend, worauf es abgesehen war, schickten die Tscheremissen ihre eigenen Priester, — wilde, fanatische und gewandte Menschen. Nach langen Unterhaltungen sagten sie zu Kurbanowsky: "Im Walde giebt, es weiße Birken, hohe Fichten und Tannen, es giebt auch kleinwüchsige Wachholderssträuche. Gott duldet sie alle und besiehlt nicht dem Strauche, Fichte zu sein. So sind denn auch wir unter uns, wie die Gewächse im Walde. Seid ihr die weißen Birken, wir wollen Wachholderssträuche bleiben; wir hindern euch nicht, wir besten für den Zaren, zahlen die Abgaben und stellen Rekruten, aber unserem Heiligthum wollen wir nicht untreu werden."

Kurbanowsky sah ein, daß er nicht im Stande war, sie zu überzeugen, daß die Rolle eines Sprillus und Methodius ihm nicht zu Theil siel. Er wandte sich an den Kreishauptmann. — Dieser war darüber außerordentlich froh; seit lange schon hatte er gewünscht, seinen Eiser für die Kirche zu zeigen — er war ein ungetauster Tatar, d. h. ein rechtgläubiger Muselmann, Ramens Dewle-Kildepess.

Er nahm eine Compagnie Soldaten mit fich und zog aus, die Tscheremissen mit Gottes Wort zu belagern. Mehrere Dörser wurden getauft. Apostel Rurbanowsky sang darob ein Tedeum und kehrte in aller Demuth nach Hause zurück, um die Calotte zu empfangen. Dem Tatar-Apostel sandte die Resgierung das Wladimir-Kreuz für Verbreitung des Christenthums.

Unglücklicherweise stand fich der tatarische Disfionair nicht aut mit dem Mollah in Malmvip. Es miffiel dem letteren gang und gar, daß ein rechtgläubiger Sohn bes Rorans fo eifrig bas Evange-Bahrend bes Ramagans erschien lium predigte. der Kreishauptmann in der Moschee mit seinem auf eine freche Beise in's Knopfloch eingebundenen Rreuze und ftellte fich, wie es fich von felbft verfteht, vorn hin vor alle anderen Leute. Der Mollah hatte fo eben angefangen, mit nafelnder Stimme den Roran vorzulesen, als er auf Gin Mal anbielt und fagte, er durfe nicht fortfahren ... in Begenwart eines Rechtgläubigen, der in die Moschee mit einem feindlichen Zeichen gekommen ift." - Die Tataren begannen zu murren, der Rreisbauptmann gerieth in Berlegenheit, entweder verbarg er fich irgendwo, oder er nahm fein Rreug ab.

Spater las ich in der Monatsschrift des Mini-

sterium des Inneren über diese glänzende Bekehrung der Ascheremissen. In dem Aufsatze war die eifrige Mitwirkung Dewli-Kildevesses ermähnt. Leider hatte man vergessen hinzuzusetzen, daß der Eifer für die Kirche seinerseits ein desto uneigennützigerer war, je sester er an den Islam glaubte.

Vor dem Ende meines Aufenthalts in Batta war das Stehlen in den Kronbestzungen bis zu einem solchen Grad gestiegen, daß eine Commission ernannt wurde, welche in alle Provinzen Revisoren herumschicken sollte, um zu controliren. Hierdurch entstand ein neues Verwaltungssystem hinsichtlich der Kronbauern.

Der Gouverneur Kornisow hatte seinerseits zwei Beamte für die Revision zu ernennen. Bon diesen beiden war ich der eine. Was bekam ich nicht Alles hier durchzulesen! Trauriges, Lächersiches, Ekelhaftes. Schon die Titel der Geschäfte allein septen mich in Berwunderung. 3. B. "Proceß wegen des Gebäudes der Gemeinde-Behörde, das verloren gegangen ist, ohne daß man weiß wo es geblieben ist, und wegen des von den Mäusen ausgefressenen Planes desselben"; — "Proceß wegen zweiundzwanzig verlorener Kronpächtereien" (ein Flächenzum von ungefähr 15 . Bersten); — "Proceß

Bergen's Berbannung.

über die Einregistrirung des Bauernknaben Bafilp in's weibliche Geschlecht."

Diefer lette Titel war denn doch fo munders bar, daß ich den Proces auf der Stelle von Anfang bis zu Ende durchlas.

Der Bater Diefes vermeintlichen Bafily (Bilbelm) fcpreibt in feiner Bittschrift an den Gouverneur, daß ihm vor funfzehn Jahren eine Tochter geboren murde, die er Bafilifa (Bilhelmine) nennen wollte, daß aber der Briefter bei der Taufe betrunken war und in Rolge beffen bas Madchen (2Bafilm (Wilhelm) getauft und als solchen in die Taufregister eingetragen batte. Der Bater ichien anfangs fich wenig um diefen Umftand zu befümmern; als er aber bedachte, daß bald an fein Saus die Reihe fommen wurde, einen Refruten zu ftellen und Ropffteuer zu gablen, ba meldete er es dem Altmann und dem nachften Polizeibeamten. Der Kall ichien der Polizei außerordentlich schwierig. Borläufig wies fie den Bauer ab, indem fie ihm fagte: er habe gehnjährigen Berjährungs . Termin verpaßt. hierauf begab fich der Bauer zum Gouverneur. Diefer befahl eine officielle Bestätigung für diefen Rnaben weiblichen Beschlechts von einem Urgt und einer Bebamme zu bringen. - hieraus entstand eine Correspondeng mit dem Confistorium, und es trat auf die Scene ein Pfasse, der Rachsolger des jenigen, der aus keuscher Scham im betrunkenen Zustande den Geschlechtsunterschied nicht zu untersuchen psiegte. Die Sache währte Jahre lang und endigte vielleicht sogar damit, daß das Mädchen in Berdacht gelassen wurde, männlichen Geschlechts zu sein.

Man glaube nicht, daß ich diese absurde Boraussetzung des Spaßes halber mache; keineswegs, ein solcher Beschluß ist ganz im Geiste der russtschen Autokratie: —

Bu Kaiser Paul's Zeiten hatte ein Gardes Obrist in seinem monatlichen Berichte einen Officier, der in einem Hospital in den letten Zügen lag, als todt angekündigt. Paul streicht ihn als Berstorbenen aus den Registern aus. Unglücklicherweise aber stirbt der Officier nicht, sondern genest. Der Obrist überredete ihn, sich auf ein Paar Jahre in seine Dörser zurückzuziehen, in der Hoffnung, daß er unterdessen eine Gelegenheit sinden würde, die Sache zu repariren. Der Officier ging darauf ein, aber zum Unglück für den Obrist hatten die Erben des Officiers die Anzeige über seinen Tod gelesen und wollten ihn jetzt um keinen Preis sür lebendig anerkennen; trostlos über den Berlust ihres Berwandten sorderten sie beharrlich, in den Bests

feiner Güter eingesetzt zu werden. — Als nun der sebendig Berstorbene merkte, daß ihm ein zweiter Tod — und dies Mal nicht nach Besehl, sondern vor Hunger — bevorstand, reiste er nach Betersburg und reichte Paul eine Bittschrift ein. Paul schrieb eigenhändig darauf: "Da über den Herrn Officier schon ein Allerhöchster Besehl erlassen worden ist, so wird ihm seine Bitte abgeschlagen."

Dieses übertrifft meine Basily Basilisa oder Bilhelm Bilhelmine. — Bas hat auch das grobe Factum des Lebens einem allerhöchsten Befehle gegenüber zu sagen! — Paul war der Poet und der Dialektiser der Autokratie.

Wie schmutig es in diesem Sumpse von Kanzlei-Geschäften auch sei, so will ich doch noch einige Worte hinzusügen. Diese Veröffentlichung ist für die ohne Trost, ohne irgend eine Kunde Untergegangenen und Leidenden die einzige, kleine Vergeltung.

Die Regierung giebt gern den höheren Beamten unbebautes Land als Belohnung. Dieses ist kein großes Uebel, obgleich es kluger ware, das Land für die zunehmende Bevölkerung aufzubewahren. Die Regeln, nach welchen die Abmessung des Landes geschehen soll, sind so ziemlich genau; man darf nicht die Ufer schiffbarer Fluffe, nicht mit Bauholz bewachsenes Land, nicht die beiden User eines Stromes zugleich, — endlich in keinem Fall folche Ländereien abgeben, die von Bauern bearbeitet sind, follten auch die Bauern auf letzter keine andern als die Verjährungs-Rechte haben\*)....

Dieses Alles gilt aber, versteht sich, blos auf dem Papier. In der That ist das Abmessen des Landes in Privat Besthungen eine unermesliche Quelle von Plündereien der Krone und von Besdrückung der Bauern.

Wenn ein hochgestellter Beamte eine solche Arende erhalt, so verlauft er gewöhnlich seine Rechte darauf an Rausseute oder sucht, trop der Geset, durch die Proving-Behörde sich etwas Besonderes anzueignen. Selbst der Graf Orloss hat, wie zusfällig, einen Theil einer Landstraße und eine

<sup>\*)</sup> In ber Provinz von Batta haben bie Bauern eine Borliebe zur Ueberstebelung. Sehr oft fieht man in ben Balbern plöglich zwei bis brei neue Anlagen. Die ausz gebehnten Lanbstrecken und Balbungen (welche übrigens jest schon zur Halfte ausgehauen sind) verleiten bie Bauern, biese unbenutten res nullius in Besitz zu nehmen. Das Finanz-Ministerium ist mehrere Male gezwungen gewesen, bas in Besitz genommene Land ben Anbauern als Eigenthum zu bez katigen.

Weide exhalten, wo die Heerden, die aus der Saratow'schen Provinz nach Norden geführt werden, anhalten.

Es ift also nicht zu verwundern, daß eines iconen Morgens den Bauern der Darov'ichen Gemeinde im Rotelny'schen Rreife das Land bis auf ihre Gebaude abgeschnitten und als Brivat-Eigenthum Raufleuten gegeben wurde, die bei einem Berwandten des Grafen Cancrin eine Arende getauft Die Raufleute bestimmten eine jahrliche Abgabe als Miethe für das Land. Sierans ents fand ein Proces. Die Finang Rammer, von den Raufleuten bestochen und den Berwandten Cancrin's fürchtend, jog die Sache in die Lange. Aber die Bauern waren entschloffen, fie mit Ernft zu führen; fie suchten unter fich zwei gescheidte Manner aus und fcbidten fie nach Betersburg. — Das Departement ber Landmeffungen fab ein, daß die Bauern Recht batten, wußte aber nicht, was zu machen fei, und fragte Cancrin. - Cancrin gab ju, daß das Land ungerechterweise abgeschnitten worden sei, meinte aber, daß es große Schwierigkeiten haben murde, es wieder gurudzugeben, weil es feitdem ichon wieder an Jemand anders verfauft worden fein konnte und die Anfäufer manche Berbefferungen des Bodens vorgenommen haben könnten. In Folge deffen

beschloß seine Excellenz, daß man den Bauern die selbe Quantität Landes, die man ihnen von der einen Seite abgeschnitten hatte, von der entgegengesetzen Seite abmessen solle, da zumal auf letzterer weite Kronländereien gelegen waren. Dieser Beschluß gestel Allen — außer den Bauern. — Exstens ist es kein Spielwerk neue Felder einzurichten; zweitens erwies es sich, daß das Land an der and beren Seite nicht fruchtbares, sondern sumpsiges war. Und da die Darov'schen Bauern sich mehr mit Ackerbau, als mit Schnepsenjagd abgaben, so reichsten sien noch ein Mal eine Bittschrift ein.

Da schieden Finanz-Rammer und Finanz-Ministerium die lette Beschwerde der Banern von ihrer früheren, und sich auf das Gesetz stügend, welches verordnet, daß, in dem Fall, daß sich unfruchtbare Landstriche in dem Stück Boden, welchen man einer Gemeinde zumist, finden sollten, dieselben nicht ausgenommen werden könnten von dem ganzen Maß, sondern daß noch die Hälfte des ganzen Maßes hinzuzufügen sei, — fügten auch sie den Darov'schen Bauern noch einen halben Sumpf zu dem schon gewährten ganzen hinzu.

Die Bauern protestirten und appellirten an den Senat, aber mahrend der Zeit, in welcher man fich mit ihrem Proces beschäftigte, schickte ihnen das

Departement der Landmessungen den Plan der neuen Besthungen zu, in reichem Einhand, wie es gebräuchlich ist, gemalt, geziert mit der Windrose und interessanten Auseinandersetzungen über den Rhombus RRZ und den Rhombus ZZR; dabei verlangte man aber auch die sehr bedeutenden Steuern sür die gemachte Abmessung. Als die Bauern sahen, daß man ihnen nicht nur ihr Land nicht wiedergeben wollte, sondern daß sie auch noch für den Sumps bezahlen sollten, weigerten sie sich entschieden, das Letztere zu thun.

Der Kreishauptmann schickte darüber einen Bericht an Tüfäpeff. Tüfäpeff schickte eine Compagnie Soldaten unter dem Befehl des Polizeimeisters von Wätla dorthin. Dieser kam an, ergriff mehrere Menschen, ließ ihnen Ruthen geben, beschwichtigte die Gemeinde, nahm Geld, übergab die "Schuldigen" dem Criminals Gerichte und war noch mehrere Boschen nachher ganz heiser von dem vielen Schreien. — Mehrere Menschen erhielten die Strafe der Peitsche und wurden auf Ansiedelungen verschickt.

Zwei Jahre später reiste der Thronfolger durch die Darov'sche Gemeinde. Die Bauern reichten ihm eine Bittschrift ein. Er befahl, die Sache zu untersuchen. Bei dieser Gelegenheit hatte ich den Bericht über die Angelegenheit abzusassen. — Bas aus dieser Revidirung erfolgt ift — weiß ich nicht. Gehört habe ich, daß man den Verschickten erlaubt habe zurückzusehren, daß man aber das Land zurückgegeben hatte — habe ich nicht gehört.

Bum Schluß will ich der berühmten Geschichte bes Rartoffel-Aufruhrs erwähnen.

Die russischen Bauern pflanzten ungern Kartoffel, eben so wie es einst die Bauern in ganz Europa thaten, als sagte der Instinct dem Bolke, daß dies ein schlechtes Nahrungsmittel ist, welches weder Kraft noch Gesundheit verleiht. Bei ordentslichen Gutsbesitzern übrigens, und in mehreren Kron-Dörfern wurden die "Erdäpsel" viel eher gepflanzt, als der Kartoffel-Terror Statt sand. Aber der russischen Regierung ist eben alles Daszenige zuwider, was von freien Stücken gethan wird. Sie will Alles durch den Stock, durch den Flügelmann, nach dem Commando gethan sehen.

Im Kasanschen und theils auch in dem Battasschen Gouvernement hatten die Bauern Felder mit Kartosseln bebaut. Als die Kartosseln gesammelt waren, siel es dem Ministerium ein, in jedem Bezirke eine Central-Grube anzulegen. — Die Gruben werden bestätigt, die Gruben werden vorgeschrieben, die Gruben werden, und im Ansang des

Binters führten die Bauern mit schwerem Gerzen die Kartoffeln in die Central-Gruben. Als man sie aber im solgenden Frühling zwingen wollte, die erfrorenen Kartoffeln zu pflanzen, da weigerten sie sich, das zu thun. Eine empörendere Beleidigung, als dieser Besehl, augenscheinlich Absurdes zu vollziehen, konnte wirklich der Arbeit nicht angethan werden.

Die Beigerung wurde als Aufruhr bargeftellt. -Der Minister Riffeleff beorderte einen Beamten ans Diefer, - ein fluger und praftischer Betersburg. Mann, - nahm in dem erften Begirte, in dem er ankam, von jeder Seele einen Rubel und ertheilte bierauf die Erlaubniß, die gefrorenen Rartoffeln nicht zu pflanzen. Das wiederholte er in einem zweiten und dritten Bezirke. Im vierten aber fagte ihm das Saupt der Bauern fehr entschieden, daß er die Rartoffeln nicht pflanzen und ihm auch tein Beld geben murde. "Du haft", fagte er ibm, "die und die Bezirke davon befreit; es ift alfo flar, daß du auch uns befreien mußt." — Der Beamte wollte der Sache mit Drohungen und Ruthen ein Ende machen, aber die Bauern griffen zu Pfahlen und vertrieben das Bolizei - Commando. Der Militair-Bouverneur fandte Rosafen. Da nahmen Die benachbarten Bezirte Partei für ihre Mitbruder. Rurg.

es kam zu Flintenschussen und Kartätschen. Die Bauern verließen ihre Häuser, zerstreuten sich in den Wäldern; die Kosaken trieben sie aus dem Dickicht, wie wilde Thiere, hervor; man ergriff sie, schmiedete sie in Ketten und schickte sie vor eine militair-gerrichtliche Commission nach Kosmodempansk.

Bufälligerweise war der alte Major der Garnison ein ehrlicher, einsacher Mann. Er sagte geradezu, daß der Hauptschuldige dabei der aus Betersburg geschickte Beamte sei. Da stelen Alle über den Major her; seine Stimme wurde übertäubt; man schüchterte ihn ein, ja man beschämte ihn, indem man ihm vorhielt, daß er "einen unschuldigen Menschen zu Grunde richten" wolle . . . .

Und so nahm denn die Untersuchung den in Rußland gewöhnlichen Berlauf: die Bauern wurden geprügelt bei den Berhören, geprügelt zur Strafe, geprügelt des Beispiels halber, geprügelt des Gels des wegen, und eine ganze Menge von ihnen wurde nach Sibirien verschickt.

Merkmurdig ist es, daß Kisseless während der Gerichtssession durch Rosmodempansk reiste. Es hatte ihm doch einfallen können, meine ich, in die militair-gerichtliche Commission hineinzugucken, oder den Major zu sich rusen zu lassen. Er hat es nicht gethan!

....Als der berühmte Turgot den Widerwillen der Franzosen gegen die Kartosseln sah, schickte er allen Staats-Pächtern, Lieseranten und anderen ihm untergebenen Leuten Kartosselsaat, indem er ihnen streng verbot, den Bauern davon zu geben. Zu gleicher Zeit ließ er ste aber unter der Hand wissen, sie möchten die Bauern nicht verhindern, Kartosselsaat zu stehlen. — Nach einigen Jahren war ein Theil Frankreichs mit Kartosseln bebaut.

Tout bien pris, Herr Kiffeleff, ift das nicht beffer als Rartatichen?

## IX.

## Alexander Bitberg.

Mitten unter diesen ungestalteten, schmutzigen, kleinlichen und widrigen Personen und Scenen, Geschäften und Titeln, — in diesem Kanzlei-Nahmen und dieser gerichtshössischen Umgebung, — zeigen sich meinem Gedächtnisse die gramvollen, edelen Jüge eines von der Regierung mit kalter, gefühlloser Grausamkeit unterdrückten Künstlers.

Die bleierne Hand des Zaaren hat nicht allein das geniale Product des Künstlers in der Knospe erstickt, nicht allein seine schöpferische Kraft vernichtet, indem sie ihn in gerichtliche Kniffe und polizeisliche Fallen verwickelte, sondern sie hat auch versssucht, mit dem letzten Stücke Brod ihm zugleichseinen ehrlichen Namen zu entreißen, ihn für einen bestechlichen Menschen, einen Entwender von Staatssgeldern auszugeben.

Nachdem Nifolaus den Künftler zu Grunde gerichtet hatte, verschickte er ihn nach Batta. Da find wir uns begegnet.

Zwei und ein halbes Jahr habe ich mit ihm verbracht, und ich sah, wie dieser kräftige Mann unter der Last der Berfolgungen und des Unglücks zusammenbrach, — ein Opfer des beamtlich-kasernen-haften Absolutismus, der Alles in der Welt stumpfsinnig mit seiner Rekruten-Mensur und seinem Kanzelei-Lineal abmißt.

Man kann nicht fagen, daß er sich leicht ergab; volle zehn Jahre hindurch hat er verzweiselt gekämpst, er brachte sogar in seinen Berbannungsort noch die Hoffnung, seine Feinde zu überwinden und sich zu rechtsertigen, mit, — kurz, er kam noch kampsgerüstet, voller Pläne und Hoffnungen an. Da aber sah er ein, daß Alles zu Ende war.

Bielleicht wurde er auch diese Entdeckung überstanden haben, aber er hatte neben sich eine Frau und Kinder und vor sich Jahre der Verbannung, der Noth, der Entbehrungen, — und Witberg wurde grauer und grauer, älter und älter, nicht von Tag zu Tag, sondern von Stunde zu Stunde. Als ich ihn nach zwei Jahren in Wätsa verließ, hatte er um zehn Jahre gealtert.

Die Geschichte Dieses langen Martyrerthums ift folgende: --

Der Raiser Alexander glaubte nicht an seinen Sieg über Rapoleon, der Ruhm war ihm zur Last, und er übertrug ihn offenherzig auf Gott. Bon früh auf zum Mysticismus und zu düsteren Stimmungen geneigt (worin mehrere Menschen Gewissense qualen erblicken wollten), gab er sich dieser Richtung vorzüglich hin, nachdem er eine Reihe von Siegen über Napoleon errungen hatte.

Als "der letzte Soldat des Feindes die Grenze überschritten hatte", erließ Alexander ein Manisest, in welchem er das Gelübde aussprach, in Mostau eine colossale Kirche zu Ehren des Heilandes zu ersrichten.

Bon überall her wurden Projecte gefordert, ein großer Concurs follte Statt finden.

Bitberg war damals ein junger Künstler, der eben seinen Cursus beendigt und eine goldene Mesdaille für Malerei erhalten hatte. Schwedischer Herkunft, war er in Rußland geboren und anfängslich in dem Berg-Cadetten-Corps erzogen. Der exaltirte, excentrische und zum Mysticismus geneigte Künstler liest das Manisest, liest die Aufforderungen und verläßt alle seine Beschäftigungen. Tage und Rächte hindurch irrt er in den Straßen Besch

tersburgs, von Einer Idec unablässig verfolgt; — fie übermältigt ihn, er verschließt sich in seinem Zims mer, greift zur Bleifeder und arbeitet.

Reinem Menschen vertraute der Künstler sein Borhaben an. Nach mehreren Monaten Arbeit reist er nach Moskau, um die Stadt, die Umgegend zu studiren, und setzt sich von neuem an die Arbeit,—Monate lang sich selber und sein Project verbergend.

Die Zeit des Concurses begann. Der Projecte waren viele; es waren welche aus Italien und
aus Deutschland geschickt, unsere Alademiker hatten
die ihrigen vorgelegt. Und unter anderen brachte
auch der unbekannte junge Mensch das seinige. —
Bochen verstoffen, ehe der Kaiser die Plane in
Augenschein nahm. Das waren für Witberg die
vierzig Tage in der Buste, die Tage der Versuchung, des Zweisels und der qualvollen Erwartung.

Witberg's colossaler, von religiöser Poeste erfüllter Entwurf siel Alexander auf. Er hielt an, als er ihn sah, und fragte, von wem dieser Plan eingereicht sei. Man entstegelte das Packet und fand den unbekannten Namen eines Jöglings der Akademie.

Alegander munschte, Bitberg zu sehen. Er sprach lange mit dem Runftler. Seine dreifte und feurige Rede, die wirkliche Begeisterung, von welcher

er durchdrungen war, und der mpstische Anstrich seisner Ueberzeugungen machten Eindruck auf den Raisser. "Sie reden durch Steine", bemerkte er, von neuem den Entwurf betrachtend.

Am selben Tage war das Projekt bestätigt und Bitberg zum Erbauer der Kirche und Director des Bau-Comité's ernannt. Alexander wußte nicht, daß mit dem Lorbeer-Kranze er dem Künstler zugleich die Dornen-Krone auf's Haupt legte.

Reine Runft ift bem Myfticismus verwandter als die Architektur. Abstract, geometrisch, stummmufifalisch, leidenschaftslos, lebt fie durch Symbolif, Form, Andeutung. Die einfachen Linien, ihre bar monischen Verbindungen, ihr Rhythmus, ihre Bablen-Berhältniffe bilden etwas Geheimnigvolles und que gleich Unvollständiges. Gebäude, Tempel enthalten nicht, wie Bildfaule und Gemalde, Gedicht und Somphonie, ihr Ziel innerhalb ihrer felbst; das Gebande harrt auf den Bewohner, es ist ein abgegrenzter, inhaltlofer Raum, eine Umgebung, bas Bangerhemd einer Schildfrote, die Muschel einer Molluste, - und es tommt eben darauf an, daß der Behalter dem Geifte, dem Ziele, dem Ginwohner fo entspricht, wie das Pangerhemd der Schildfrote. Auf den Banden eines Tempels, in seinen Bogen und Säulen, seinem Bortal und seiner Kacade, feis

Bergen's Berbannung.

nem Annbament und feiner Ruppel muß die in ihm wohnende Gottheit eben so ausgeprägt sein, wie die Furchen des Gehirns sich auf dem Ruochenschäft abprägen.

Die Tempel der Egypter waren ihre heilige Schrift; die Obelisten — Predigten auf dem grossen Wege; Salomon's Tempel ist die aufgebaute Bibel. So ist die Petri-Kirche ein aufgebauter Ausgang aus dem Katholicismus, der Anfang einer weltlichen Welt, der Aufang der Säcularisation der Renschheit.

Das Errichten der Tempel selbst war seit jeher so voll mystischer Gebranche, Allegorien, geheinunts-voller Weihungen, daß im Mittelaster die Baumeister sich für etwas Besonderes, für eine Art von Geistlichkeit, für die Nachfolger der Baumeister von Sasomon's Tempel hielten und untereinander die geheimen Bünde der Steinhauer bildeten, welche später in die Freimanrerei übergingen.

Ihren eigentlich mystischen Charakter verliert die Architektur in den Zeiten des Wiederauslebens der Künste. Da ringen christlicher Glanbe mit phislosophischem Skepticismus, der gothische Pfeiler mit dem griechischen Giebel, geistliche Heiligkeit mit weltslicher Schönheit. Deshalb hat die Petri-Kirche solch eine hohe Bedeutung; in ihren kolossalen Dis

menstonen stoebt das Christenthum dem Leben zu, die Kirche wird heidnisch, und Buonarotti malt Christus auf der Band der Sixtinischen Capelle als einen breitschulterigen Athleten, als einen Herkules in der Blüthe seiner Jahre und Kräfte.

Nach der Erbauung der Petri-Kirche versiel die Kirchenbaukunst gänzlich und reducirte sich zuloptauf eine einsache Wiederholung in verschiedenen Maaßstäben theils antiker hellenischer Periptere, theils der Petri-Kirche. — Ein Parthenon wurde in Paris Kirche der heiligen Magdalena, ein anderes in New-York die Börse benannt.

Ohne Glauben und ohne besondere Umstände war es schwer, irgend etwas Neues hervorzubringen. Allen neuen Rirchen sah man die Gezwungenheit, die Heuchelei, den Anachronismus an, wie diesen fünsthürmigen Platmenagen, in indo byzantinischem Geschmad, welche Nisolaus mit H. Thon errichtet, oder wie den abzeschmasten gothischen Kirchen, mit welchen die Engländer ihre Städte verzieren, welche jedes fünstlerische Auge franken.

Aber die Umftande, in welchen Bitberg feinen Plan entwarf, feine Personlichkeit und die Stime mung Raifer Alexanders — waren eben ungewöhnelich.

Der Rrieg von 1812 hatte die Gemuther in Rufland ftart erschüttert; lange nach der Befreiuna Mostau's fonnten die in Ballung gebrachten Gedanken und die gereizten Nerven fich nicht beruhigen. Die Ereigniffe außerhalb Ruglands, die Ginnahme pon Paris, die Geschichte der hundert Tage, die Erwartungen, die Gerüchte, Baterloo, Navoleon. der über den Ocean schifft, die Trauer um getödtete Bermandte, die Angft um die lebenden, die beimfebrenden Rrieger, - Alles das wirfte tief felbit auf die gröbften Naturen. Nun ftellen Gie fich einen Jüngling, einen Runftler vor, der Muftifer ift, mit ichopferischer Rraft begabt und dabei fana. tifch, unter dem Gindruck der fich ereignenden Thats fachen, unter dem Gindruck der kaiferlichen Aufforderung und dem Ginfluß feines eigenen Genies!

Unweit von Moskau, zwischen den Wegen, die nach Mojaisk und Kaluga führen, ist eine Anhöhe, welche die ganze Stadt beherrscht. Das sind jene "Sperlingsberge", die ich in meinen ersten Jugends Erinnerungen erwähnt habe. Die Stadt streckt sich an ihrem Fuße aus; von ihnen hat man eine der schönsten Aussichten auf Moskau. — hier stand Johann der Furchtbare, noch als junger ausschweisfender Mensch, und sah weinend, wie seine hauptstadt brannte; hier trat der Priester Splvester vor

ihn hin und verwandelte durch sein ftrenges Wort den genialen Ausbund. — Diesen Berg umging Rapoloon mit seinem Geere, hier brach seine Kraft gusammen; von dem Fuße der Sperlingsberge begann der Rudgug.

War es wohl möglich einen besseren Ort für eine Kirche zum Andenken an das Jahr 1812 zu finden, als den letzten Punkt, bis zu welchem der Feind gelangt war? —

Aber das war nicht geung — der Berg selbst sollte zum untersten Theil der Kirche verwandelt, das Feld bis zum Flusse von einem Säulengange stmschlossen werden, und auf dieser von der Ratur selbst von drei Seiten ansgebauten Basis sollte ein zweiter und dritter Tempel errichtet werden, die untereinander eine erstaunenswerthe Einheit darsstellten.

Bitberg's Rieche ift, gleich dem Saupt-Dogma des Chriftenthums, dreifaltig und untheilbar-

Der untere, im Berge ausgehauene Tempel hatte die Form eines Parallelogramms, eines Garges, eines Leichnams, sein Aeußeres stellte ein gewichtiges Portal dar, von beinahe egyptischen Säusen unterstützt; er verlor sich im Berge, in einer wilden, unbehauten Natur. Dieser Tempel ward von Lampen in hohen etrussischen Candelabern er-

seuchtet; das Angesticht fiel spärfich aus dem zweisten Tempel in ihn durch ein durchsichtiges Gemälde, Christi Geburt darstellend. In dieser Arppte sonieten alle im Jahre 1812 gefallenen Helben ruhen. Greslenmessen sollten fortwährend für die auf dem Gehlachtselbe Getödteten gehalten, und auf den Währden sollten ihrer aller Namen, von dem Beschlichtber an die zu den Goldaten, ausgehäuen werden.

Neber biesem Sarge, diesem Gottesacker erstreckte sich nach allen Seiten das gleichendige griechische Areuz des zweiten Tempels, — des Tempels der am Kreuze ausgebreiteten Arme, des Lesbens, des Leibens, der Mühfal. Der Säulengang, welcher zu ihm führte, war mit Stutuen von Personnen des Alten Testaments geschmückt. Am Eingange standen die Propheten. Sie standen außerhalb des Tempels, auf den Weg hinweisend, welchen es ihnen nicht selber vergönnt war zu durchemandern. Im Innern dieses Tempels war die Gesschichte des Evangeliums und der Thaten der Aposstel dargestellt.

Oberhalb, ihn fronend, ihn brondigend und schließend, war ein britter Tempel — rotundenfotmig gebaut. Dieser, hell erleuchtet, war der Tempel des Geistes, der unftörbaren Rube, der Ewigteit, welche in dem Ringe feines Baues symbolistet war. hier waren keine Heiligenbilder, teine Gemälbe; nur von außen war er ganz umringt mit einem Kranze von Erzengeln und überdeckt mit einer tolosfalen Kuppel.

... Ich gebe jest meiner Erinnerung gemaß Bitberg's hauptgebanten wieder. Er war von thm bis in die kleinsten Details ausgearbeitet und überall ganz folgerichtig der christichen Theodicee und der architektonischen Schönheit ensprechend.

Sin wunderbarer Monsch, arbeitete er sein Seden lang an seinem Projekt. Während der zehn Jahre, wo er unter Gericht war, gab er sich nut mit ihm ab; im Exil, von Armuth und Roth bedrüngt, widmete er täglich einige Stunden der Ausarbeitung seines Entwurses; in seiner Kirche war sein Leben; er glaubte nicht, daß man sie nicht ausbauen werde; seine Erinnerungen, seinen Erost, seinen Kuhm, sein Alles enthielt sein Porteseuise.

Bielleicht wird einst, nach des Märtyrers Tode, ein anderer Künstler den Stauß von jenen Bogen abschütteln und mit Andacht dieses bankunstlerische Martyrolog herausgeben, an welchem ein kräftiges Leben verging und vor Gram hinschwand, nachdem es einen Augenblick in hellem Lichte geglänzt hatte, um nachher, als es in die Klauen von einem Feld-

webel Baren, von leibeigenen Senatoren und von Ranzlei Schreibern, die Minister find, gerathen war, ansgelöscht und zerquetscht zu werden

Das Projekt war genial, furchtbar, tollkun — beshalb eben hatte Alexander es gewählt, deshalb eben sollte es ausgeführt werden. Man sagte, der Berg wurde eine solche Kirche nicht tragen können. Ich glanbe das nicht, besonders wenn man aller neuen Mittel gedenkt, welche Ingenieure in Amerika und England in solchen Fällen anwenden, — der meilenweiten Tunnels, der Ketten-Brücken, n. s. w.

Miloradowitsch rieth Witberg, die diden Saulen des unteren Tempels aus Granit-Monolythen
zu machen. Dagegen bewerkte ihm Jemand, daß
der Transport aus Finnland sehr theuer zu stehen
kommen würde. — "Deshalb eben muß man die Gäulen kommen lassen," antwortete er, "wären
Granit-Steinbrüche am Moskau-Fluß vorhanden,
was wäre es für ein Bunder, die Säulen aufzustellen?"

Miloradowitsch war ein poetischer Arieger und begriff daher die Pocse im Allgemeinen. Großartige Dinge werden durch großartige Wittel vollbracht. Die Natur allein schafft Großes umsoust.

Der hauptfächlichste Bormurf, welcher Bitberg gemacht worden ift, felbst feitens berjenigen, welche

seine Reinheit nie in Zweifel gezogen haben, ist biefer: "Barum hat er die Stelle eines Directors übernommen? — er, ein unerfahrener Künstler, ein junger Mensch, der Nichts von Kanzlei-Geschäften verstand! — Er hätte sich mit dem Amte eines Baumeisters bognügen sollen."

Das ist wahr. Dergleichen Beschuldigungen lassen sich leicht machen, wenn man ruhig daheim in der Stube sist. Er übernahm ja den Director-Bosten, eben weil er jung und unersahren, ein Rünftler war; er übernahm ihn — weil, nach der Annahme seines Projekts, ihm Alles leicht zu sein schien; er übernahm ihn — weil der Zar selbst ihn ihm anbot, ihn ausmunterte, unterstützte. Wem würde dabei der Rops nicht geschwindelt habeu? — Wo find diese nüchternen, mäßigen, enthaltsamen Raturen? — Doch wenn es deren auch giebt, so bringen sie doch nimmermehr kotossale Projekte hervor, sie lassen "die Steine" nicht "reden."

Es versteht sich von selbst, daß Bitberg von einem Saufen Schurken umringt wurde, von Leuten, welche Rußland für eine Affaire, den Dienst für eine vortheilhafte Abmachung, den Posten für eine zu ihrer Bereicherung günstige Gelegenheit ausehen. Es ist nicht schwer zu bezreifen, daß sie Bitberg unter den Füßen eine Grube gegraben haben, und

bag et, einmal in fie gestürzt, uns ihr nicht mehr beraustommen tonnte. Ueberdies mußten der Reib Einiger und die gefränkte Eigenliebe Anderer sich zunt Diebstahl gesellen.

- Witberg's Gefährten im Comité watent der Metropolit Philaret, der Geneval-Gouverneur von Mostan und der Senator Ruschnistow. Sie alle führten sich von vorm herein dadurch beleidigt, daß ihnen ein Gelbschnäbel zugefellt wurde, der noch dazu seine Meinung dreist außerte und widersprach, wenn er die der Anderen nicht theilte.

Sie halfen erst ihn verwideln, halfen erst ihn verläumden und stürzten ihn dann kaltblutig in's Berderben. Das Gelingen wurde befördert durch den Sturz des philomystischen Ministeriums des Fürsten A.N. Galigin und den Tod Kaiser Alexander's.

Mit Galipin's Ministerium stelen zugleich Freimaurerei, Bibel Gesellschaften und lutherischer Pletismus, welches Ales in der Person von Magnizsti zu Kasan und der von Runitsch zu Petersburg sich zu einer grenzenlosen Mißgestalt, bis zu wilden Bersolgungen, frampshasten Sprüngen, zur Bosessenheit und Gott weiß welchen Wunderdingen entsaltet hatte.

Robe, grobe, ignorante Orthodogie nahm bie Oberhand. Sie ward vorzüglich vom Romgorobichen

Archimandrit Fotius gepredigt, welcher in einer besonderen — allerdings immateriellen — Bertranlichkeit mit der Getlift Deloff ledte. — Sie, die Tochter des beschhuten Alexis Orloff, welcher Peter den III. etdroffelt hatte, meinte die Seele ihres Baters zu eislöfen, indem Re Botins und seinem Kloster den größten Theil ihrer unermeßlichen Bestythumer, welche Catharina verschiedenen Klöstern gewaltsam entriffen hatte, abkrat und sich einer wäthenden Bigotterie hingab.

Das, worin aber die Petersburger Regierung beständig bleibt, was sie nie verläßt, bei allen möglichen Beränderungen ihrer Grundfäge und ihres Glaubens, das ist — ungerechte Bersolgung. Die Maserei von Kunitsch und Ragnizst siel zurück auf die Annitsch' und Ragnizst's. Die Bibel-Gesellschaft, gestern als Stüge der Sittlichkeit und Resligion gepriesen und begünstigt, wird heute geschlossen, verstegelt und auf gleichen Juß mit Falschunünzern gestellt. "Der Sion's Bote" — gestern allen Famissenvätern anempsohien — wird heute ärger als Boltaire und Dideros verboten, und sein Redactour, Labstu, mach Wologda verbannt...

Saligin's Stury gieht ben Bitberg's nach 'Ach. Ales faut über ihn het, bas Comité bellagt fich, der Metropolit ift gefrankt, der General-Gouverneur unzufrieden. Bitberg's Antworten, heißt es, siud "verwegen" (im Processe ift Berwegen" heit einer der wichtigsten Beschnlötzungspunkte); seine Untergebenen stehlen — als stähle in RusLand nicht Jedermann, der im Staatsdienste ist. —
Uebrigens ist es wohl zu vermuthen, daß bei Bitberg mehr als gewöhnlich gestohlen wurde; denn er war zu wenig gewöhnt, Zucht-Hauser zu administrien und Banden betitelter Diebe zu beaussichtigen.

Alexander trug Araktschepeff auf, die Sache zu untersuchen. Witberg that ihm leid, er ließ ihm durch einen seiner Bertrauten sagen, er sei von feiner Unschuld überzeugt.

Aber Alexander starb, und Araktschepess siel. Witberg's Sache nahm unter Risolaus sogleich eine schlechtere Wendung. Zehn Jahre hindurch wurde sie mit unglaublichen Absurditäten in die Länge gezogen. — Anklage Punkte, welche von dem Eriminal Gericht anerkannt worden waren, wurden vom Senat verworfen. Punkte, in welchen das Gericht ihn rechtsertigte, wurden vom Senat als Beschuldigungen angeführt. Das Minister Comité nimmt alle Anklagen an. Der Kaiser, "das beste Privilegium der Monarchen zu verzeihen und Strassen zu lindern" benutzend, fügt dem Urtel Verbannung nach Wätka hinzu.

Und so geht Witberg benn in's Exil. Seine Urtheil lautet: "Ans dem Dienste entfernt wegen Mißbrauchs des Vertrauens, welches Kaiser Alexaneber ihm geschenkt, und wegen der von ihm der Staatstasse zugefügten Verluste." Man rechnete ihm letzere, wenn ich nicht irre, zu einer Million Rusbel an. Sein ganzes Vermögen wurde in Veschlag genommen, in öffentlicher Versteigerung verkauft, und das Gerücht wurde verbreitet, er habe unsagelich große Summen Geldes nach Amerika überführt.

Ich habe mit Witberg zwei Jahre in einem Hause gewohnt und bin nachdem bis zu meiner Abereise mit ihm in beständigem Verkehr geblieben. Er hatte nicht einmal das tägliche Brod gerettet, seine Familie lebte in der äußersten Armuth.

Bur Charafteristik dieser und aller ihr in Rußland ähnlichen Sachen will ich ein Baar Episoden aus ihr anführen, die mir besonders lebhaft im Gedächtniß geblieben sind.

Witberg hatte der Bauten halber eine Waldung vom Raufmann Lobanoff gefauft. Ehe das Holzfällen begonnen ward, bekam Witberg eine andere Waldung zu Gesicht, die ebenfalls Lobanoff
zugehörte und näher am Flusse war. Er bot dem Eigenthümer an, die bereits für den Rirchenbaugekaufte gegen letztere einzutauschen. Der Rausmann ging darauf ein. Der hain wurde gefällt, das Bauholz nach dem Bestimmungsorte gestöstt. — Späterhin wurde es ersorderlich, noch einen hain anzulausen, und Bitberg tauste von neuem den exsteren. — Hieraus machte man die befannte Anstlage gegen Bitberg, daß er zweimal einen und denselben Bald gesauft habe: — Der unglückliche Lehanoss wurde in ein Zuchthaus einzesperrt, wo er auch gestorben ist.

Die zweite Episode fand vor meinen Augen Statt. — Bitberg kaufte für die Kirche Bestylichteten an. Seine Absicht war, daß die leibeigenen Bauern, welche mit dem Lande für die Kirche angelauft wurden, sich verpslichten sollten, eine gewisse Zahl Arbeiter auszustellen, wofür das Dorf vollkommene Freiheit erhielt. Ergöplich ist es, daß unsere Senatoren, die alle Gutsbesitzer sind, in dieser Maßeregel eine Art von Stlaverei erblickten.

Unter anderen wollte Bitberg von meinem Bater ein Gut kaufen, welches im Rus'schen Kreise am Ufer der Moskau gelegen ist. In diesem Dorse hatte man Marmor gesunden, und Bitberg bat um Erlaubniß, eine geologische Erforschung vornehmen zu dürsen, um dessen Quantität zu ermitteln. Mein Bater willigte ein. Bitberg reiste ab nach Petersburg. Ungefähr drei Monate später ersährt mein Bater, daß das Steinbrechen in großem Rabstabe getrieben wird und die Herbstelder der Bauern mit Marmor bedeckt werden. Er protestist dagegen, man hört ihn nicht. Es entsteht ein hartnäckiger Broces. Anfangs wollte man die ganze Schuld auf Witberg schieben, leider aber erwies es sich, daß er teinen Besehl ertheilt hatte, und daß Alles, während seiner Abwesenheit, won Comité augepronet worden war.

Die Sache kam in den Senat. Zur allgesmeinen Berwunderung entschied der Senat ziemlich vernünftig. Der gebrochene Stein sollte dem Gutsbesitzer überlassen und die Arbeit des Steinbrechens ihm als Entschädigung für die zertretenen Felder angerechnet werden. Die vom Fisseus verbranchte Geldsumme, eirca hundert tausend Rubel Banko, sollte von den Unterzeichnern des Contracts über die Arbeiten eingesordert werden. — Die Unterzeichner aber waren: Fürst Galigin, Phisaret und Ruschnisow. Also natürlich — Geschrei und Lärm. — Die Sache wurde an den Kaiser gebracht.

Er hat nun seine eigene Jurisprudenz. Er befahl, die Schuldigen von der Zahlung zu bestreien, da — so hat er höchsteigenhändig geschries

ben, und so steht es auch gedruckt in dem Senats-Memorial — "da die Mitglieder des Comité nicht wußten, was sie unterzeichneten." — Angenommen nun auch, daß der Metropolit, seinem Amte nach, sich demuthig erweisen mußte, wie nehmen sich aber dabei die anderen großen Gerren aus, die ein so hössich und gnädig motivirtes Geschenk angenommen haben?

Bon wo aber die hunderttausend hernehmen?— Rroneigenthum, sagt man ja, kann weder im Fener verbrennen, noch im Wasser untergehen. — (Nur gestohlen wird es, könnten wir hinzusehen.) — Bas ist dabei lange zu bedeuten? schnell einen General Mojutanten per Post nach Moskau, die Sache zu untersuchen.

Strekalow untersuchte, requlirte, arrangirte und beendigte Alles in einigen Tagen: — Der Stein soll dem Gutsbesitzer genommen werden gegen die für das Brechen bezahlte Summe; wünscht aber der Gutsbesitzer, den Stein zu behalten, so sollen hunderttausend Aubel von ihm gesordert werden; — besondere Entschädigung kommt dem Gutsbesitzer deshalb nicht zu, weil der Werth seines Gustes durch die Entdeckung einer neuen Reichthumsswuelle in demselben erhöht worden ist — (Das ist meisterhaft!) — übrigens für die zertretenen Bauerns

felder follen so und so viel Ropeten per Morgen bezahlt werden nach einem von Beter dem I. beftätigten Utas über überschwemmte und abgeweidete Biesen.

Sie sehen, daß der dabei Bestrafte eigentlich mein Bater war. Es ift überflüfsig hinzuzusetzen, daß das Steinbrechen im Processe dennoch auf Bitsberg's Rechnung geschoben wurde.

Ein Paar Jahre nachdem Witberg verschickt worden, beschloß die Raufmannschaft von Wätka, eine neue Rirche zu bauen.

Um jeden Funken von Unabhängigkeit, Persfönlichkeit, Phantaste und Willen überall und in Allen zu tödten, hat Nikolaus einen ganzen Band von allerhöchst bestätigten Kirchen-Façaden aussgegeben. Wer eine Kirche bauen will, muß durchsaus einen von diesen Kronplanen wählen. — Man sagt, der Kaiser habe verboten, russische Opern zu schreiben, da er gesunden hat, daß die vom Flügels Adjutanten Lvoff in der III. Abtheilung seiner höchsteigenen Kanzlei componirten gar nichts taugen. Das ist aber nicht genug; warum sollte er nicht eine Sammlung von allerhöchst bestätigten Melodien ausgeben?

Die Raufmannschaft von Batta hatte die Dreistigkeit, die "approbirten" Plane durchfehend, mit Bergen's Berbannung.

bes Kaisers Geschmad nicht übereinzustimmen. Sie bat um Erlaubniß, eine Rirche zu errichten nicht blos für ihr eigenes Geld, sondern auch nach ihrem eigenen Plane. Das von ihr vorgelegte Projekt sehte den Raiser in Erstaunen; er bestätigte es und befahl der Provinzial-Obrigkeit, bei dessen Ausstührung die Idee des Architekten nicht zu verunskalten

- ,, Ber hat diefes Projekt entworfen ?" fragte er den Staats Secretair.
  - "Bitberg, E. DR."
  - "Bie, ber Bitberg?"
  - "Derfelbe, E. M."

Und sieh! Da fallt die Dispensation, nach Moskau oder nach Petersburg zurückzukehren, dem Witberg wie ein Ziegelstein auf's Haupt. Der Mensch hatte um die Erlaubniß gebeten, sich zu rechtsertigen — man schlug sie ihm ab; er macht einen gelungenen Plan — und der Kaiser besiehlt, ihn heimkehren zu lassen, — als hätte Jemand je an Witberg's Künstler-Talente gezweiselt.

In Petersburg, vor Armuth untergebend, machte er einen letzten Bersuch, seine Ehre zu vertheidigen. Es mißlang ihm gänzlich. Witberg wandte sich an den Fürsten Galigin, der Fürst hiett es aber für unmöglich, die Sache von neuem aufzunehmen und ertheite Witberg den Rath, einen

möglichst Räglichen Brief an den Thronfolger zu schreiben und ihn um Geldunterstützung anzustehen. Er versprach, in Gemeinschaft mit Jukowsky sich für ihn zu verwenden, und stellte tausend Rubel Silber in Aussicht. — Witberg lehnte es ab, dies zu thun.

Im Anfang des Winters 1846 war ich zum letten Mal in Petersburg und sah Witberg. Er ging ganzlich zu Grunde; sogar sein ehemaliger Ingrimm gegen seine Feinde, den ich in ihm so liebte, begann abzunehmen. Er hatte keine Hoffnung mehr und unternahm Nichts, um aus seiner Lage herauszukommen; eine gleichmüthige Berzweislung lastete auf ihm, sein Wesen war in allen Gliedern gestrochen. Er harrte auf den Tod.

Wenn Nikolaus Dieses erzielte, fo tann er gufrieden fein.

Ift der Marthrer wohl noch am Leben? — ich weiß es nicht, zweifle aber.

"Hatte ich nicht meine Familie, meine Kinder" — sagte er mir, als wir von einander Abschied nahmen — "ich würde aus Rußland flüchten, durch die Belt wandern mit meinem Ordensbande um den Hals und ruhig den Vorbeigehenden
die Hand nach Almosen ausstrecken, dieselbe Hand,
welche Kaiser Alexander drückte, und dann würde

ich ihnen mein Projekt und das Loos eines Kunftlers in Rußland erzählen."

"Dein Loos, Marthrer," dachte ich, "wird in Europa bekannt werden, dafür stehe ich dir."

Das Zusammenleben mit Witberg war für mich eine große Wohlthat in Wätka. Seine ernste Offenheit und eine Art von Feierlichkeit in seinem Umgange mit Menschen gaben ihm ein gewisses geistiges Ansehen. Er war äußerst rein in seinen Sitten und überhaupt mehr zum Asketismus, als zum Genuß geneigt. Aber die Strenge seines Charakters that der Ueppigkeit, dem Reichthum seines künstlerischen Naturels keinen Abbruch. Er verstand, seinem Mysticismus solch' eine Plasticität, solch' ein schönes Colorit zu verleihen, daß Einem der Widerspruch auf den Lippen erstarb, daß es Einem leid that, die schimmernden Umrisse, die in Nebel gehüllten Bilder seiner Phantaste einer Analyse, einer Zergliederung zu unterwerfen.

Witberg's Mysticismus lag in seinem Standinaven Blut. Es war eben jene kalt besonnene Schwärmerei, welche man bei Swedenborg sieht, und welche zugleich dem seurigen Abglanz der Sonnenstrahlen gleicht, die auf Norwegens Eis-Gebirge fallen. Ein paar Mal gelang es Witberg, mich zum Schwanken zu bringen. Aber meine realistische Natur gewann bald die Oberhand. — Nein, mir ist es nicht vergönnt, mich in den dritten Himmel emporzuschwingen, ich bin zu einem ganz irdischen Menschen geboren. Unter meinen Händen drehen sticke, mein Blick setzt keine Ringe in Bewegung; das Tageslicht des Gedankens ist mir verwandter als der Mondschein der Phantaste. — Aber eben in jener Epoche, als ich mit Witberg sebte, war ich mehr als je zum Mysticismus geneigt. Ich war religiös, — wenn auch meine Resligion nicht von jenseits der Sterne stammte . . .

.... Wie doch Alles im Leben verworren und sonderbar ist! — In jenem abgelegenen Winstel der Erde, in Wätka, — in diesem schmupigen Beamten-Kreise, diesem traurigen Exil, von Allem, was mir lieb war, getrennt, — welche wundersschöne, heilige Augenblicke habe ich da nicht erlebt!

### X.

#### Briefwedfel.

Zweimal wöchentlich kam in Watta die Post aus Moskan an. — Mit welcher Gemüthsbewehung wartete ich jedes Mal beim Post-Comptoir die Gorstirung der Briefe ab! mit welchem Beben brach ich das Siegel auf und suchte in den Briefen, die mir von Hause kamen, ob in ihnen nicht ein kleiner Jettel sei, sein und schön auf seines Papier geschrieben!... Und dann las ich ihn nicht in dem Post-Comptoir, sondern ging langsam nach meiner Wohnung, den Augenblick des Lesens aufschiebend und mich an dem Gedanken freuend, daß ein Zettel da sei....

Alle diefe Briefe find aufbewahrt. Ich habe fie in Mostau zurudgelaffen. Wie gerne mochte ich

ste noch ein Mal durchlesen! — und dennoch fürchte ich, sie zu berühren. Briefe sind mehr als Erinnerungen, auf ihnen ist das Blut der Ereignisse geronnen, sie sind die Bergangenheit selbst, so wie ste gewesen ist — erhalten und unverweslich....

... Bozu benn noch ein Mal erkennen, feben, berühren — wozu mit vor Alter gerunzelten Ganben feinen Trauungs-Schmud berühren? . . . .

## XI.

Der Thronfolger in Batta. — Tufapeff's Sturg. — Ueberfiedlung nach Blabimir. — Gin Kreishauptmann auf
Untersuchung.

Der Thronfolger tommt nach Batta! Der Thronfolger durchreift Außland, es zu besehen und fich vom Lande besehen zu laffen! ---

Bon dieser Reuigkeit waren Alle, mehr als Alle aber, versteht sich, der Gouverneur betroffen. Er gerieth in große Schwulitäten und beging eine Menge unglaublicher Dummheiten; er befahl den Bauern, die am Wege wohnten, in Festtags-Röcken gekleidet zu sein, in den Städten befahl er, die Zäune umzufärben und die Trottoirs umzupstaftern.

Im Städtchen Orloff fündigte eine arme Wittwe, die Eigenthümerin eines kleinen Sauses war, dem Stadtvogt an, daß fie zur Ausbesserung des Trottoirs kein Geld habe. Der Stadtvogt schiedte hierüber einen Bericht an den Gouverneur.

Dieser besahl, die Diesen aus dem Hause der Wittwe zu nehmen (die Trottoirs sind dort hölzerne) und, im Falle daß die Diesen nicht hinreichten, die Ausbesserung auf Kronkosten zu machen, später aber das hierauf verwandte Geld von der Wittwe einzusoredern, sollte man auch hiezu ihr Haus in öffentlicher Bersteigerung verkausen mussen. Bur Versteigerung kam es nicht, die Diesen aber wurden bei der Wittwe ausgebrochen.

Funfzig Berft ungefähr von Batta ift ein Fleden, in welchem den Romgorodern das wunderthatige Beiligenbild Ritolaus des Chlynowichen erschienen ift. Als die Nowgoroder fich in Chlynow (fo murbe vor Alters Batta geheißen) anfiebelten, übertrugen fie dabin das Bild; es verschwand aber und erschien von neuem auf dem Fluffe Belitana, funfzig Berft von Batta. Die Nowgorober trugen es noch ein Dal hinüber, thaten aber zugleich bas Belübde, daß, falls das Beiligenbild in Batta bliebe, es jedes Jahr, wenn ich nicht irre am 23. Mai, in feierlicher Brocession an die Ufer des Kluffes Belitana getragen werden folle. Dies ift das Sauptfest im Battafchen Gouvernement. — Am Borabend des Resttages wird bas Beiligenbild auf einem Floße ben Fluß entlang geführt, begleitet von Pralaten und von der sammtlichen Beiftlichkeit in vollem

Ornate. Sunderte von allerlei Boten, Mohen, Barfen, mit Bauern und Bauerinnen, Botafen und Bürgern befest, folgen in bunter Menge bem fdwimmenden Selligenbilbe. Und vor allen - die Barte bes Gonverneurs mit einem Berbed und mit rothem Tuche überzogen. - Diefer wilbe Anblid ift nicht übel. Taufende von Menschen aus den nachften und entfernteren Rreifen erwarten bas Geiligenbild am Ufer ber Belitana. All Diefes Bolt zieht nomadisch in geräuschvollen Grupben um ein fleines Dorf herum, und - was das Sonderbarfte tft eine Menge ungetaufter Botaten und Ticheremiffen, ja fogar Tataren, tommen dabin, das Beiligenbild anzubeten. Daber bat aber auch das Rest ein rein beidnisches Aussehen. Jenseits der Mauer bes Rlofters opfern Wotaten und Ruffen Ralber und Schafe. Sie werden auf ber Stelle felbst gefclachtet, ein Briefter - Dond fpricht über fie Go bete und fegnet und beiligt bas Fleifc, bas man durch ein besonderes Tenfter von der inwendigen Umzäunung berreicht. Dieses Rleisch wird ftuckweise unter das Bolf vertheilt. Chemals gab man es umsonft, jest erheben die Monche einige Ropeten für jedes Stud, fo daß ein Bauer, der ein ganges Ralb zum Gefchent gebracht bat, ein Baar Grofchen ausgeben muß, um ein Stud davon gur Speife fur

fich ju erhalten. Auf dem Gofe des Rloftere fiken Bettler, Kruppel, Blinde, allerfei Berunftaftete baufenweise und fingen im Chor das Lazarus - Lied. Junge Pfaffenfohne und Bürgerbuben haben fichauf den Grabdentmalern neben der Rirche, mit Tintenfagen verforgt, gelagert und rufen aus : "Bem Seelenmegbucher zu fchreiben, wem Geelenmegbucher?" - Beiber und Madchen umringen fie, ihnen die Ramen zu diftiren. Die Buben, verzweis felt mit der Reder knarrend, fprechen nach: "Daria, Maria, Afulina, Stephanida, Bater Johann, Matrona - Run, Tante, die beinigen - fieh! bat nur einen Groschen spendirt! - Rein, weniger als ein Kunftopekenftud tann man nicht nehmen. Keh doch, wie viel Berwandte da find, wie viel Berwandte - Johann, Bagiliga, Jonas, Maria, Eupraria, Rind Ratharina"....

In der Riche — Gedränge und sonderbare Ceremonien: da überreicht ein Beib ihrem Nachbar eine Kerze mit dem genauen Auftrage, sie dem "Gast", eine andere fagt: dem "Birthe", zuzusstellen\*). Die Mönche und Priestergehülsen sind stets betrunken mahrend der ganzen Procession.

<sup>&</sup>quot;) Ramlich: vor bas auf Befuch gefommene, ober vor bas in ber Kirche bleibenbe heffigenbilb.

Unterwegs halten fie in den großen Dörfern au, und da werden fie von den Bauern bis zur Bollerei bewirthet.

Dieses Volkssest nun, an welches die Bauern seit Jahrhunderten gewöhnt sind, wollte der Gouverneur auf einen anderen Tag verlegen, um den
Thronfolger mit dessen Anblick zu belustigen. Der
Thronfolger sollte am 19. Mai ankommen. Bas
kann es, meinte der Gouverneur, Sankt Risolaus
dem Gaste ausmachen, wenn er dies Mal drei
Tage früher zu St. Rikolaus dem Wirthe zum
Besuch kommt? — Hiezu war die Einwilligung des
Prälaten ersorderlich, und glücklicherweise war letzterer ein gefälliger Mensch, welcher Richts gegen den
Vorsatz des Gouverneurs, den 23. Mai am 19ten
zu seiern, einzuwenden sand.

Tüfäveff schickte dem Raiser ein Register aller der klugen Maßregeln, welche er zum Empfang des Thronfolgers genommen hatte, — der Bater sollte sehen, wie man sein Söhnchen setirte. Der Raiser, den Bericht durchlesend, wurde wüthend und sagte dem Minister des Inneren: der Gouverneur und der Prälat sind Narren, das Fest soll bleiben, wie es war. Der Minister gab dem Gouverneur einen Auspußer, die Synode dem Prälaten, und Nikolaus der Gast blieb bei seinen alten Gewohnheiten.

Unter den verschiedenen aus Petersburg zugessandten Berordnungen besand sich ein Besehl, in jeder Gouvernements. Stadt eine Ausstellung der Erzeugnisse der Gegend zu veranstalten und dieselben nach den drei Reichen der Natur zu classificiren. Diese Classification `nach den Naturreichen kam der Ranzlei und theils auch Tüsävess sehr beschwerlich vor. Um keinen Fehler zu begehen, entschloß er sich, ungeachtet seiner Nißgunst gegen mich, michzu Rathe zu ziehen. — Wohlan, nehmen wir zum Beispiel Honig — sagte er — zu welchem Reichegehört Honig? — Als er aus meinen Antworten ersah, daß ich wunderbar genaue Kenntnisse von den drei Reichen der Natur besiße, schlug er mir vor, daßich die Einrichtung der Ausstellung übernehmen solle.

Unterdessen ich mich mit der Classification von Holzgeschirr und Wotäken-Schmuck, von Honig und gußeisernen Gittern beschäftigte, und Tüfäpest sortschuhr, grausame Maßregeln zu vorzüglicher Befriedigung "Seiner kaiserlichen Hoheit" zu tressen, gerühte letztere, in Orloss anzukommen, — und eswerbreitete sich das schreckenerregende Gerücht vom Arrest des Orloss schreckenerregende Gerücht vom Arrest des Orloss schreckenerregende Gerücht, und sein Schritt schreckener gelblich im Gesicht, und sein Schritt schre etwas mankend zu werden.

Funf Tage ungefahr vor der Ankunft bes

Thronfolgers in Orloff hatte der Stadtwat an Tufaveff geschrieben, daß jene Bittme, bei ber man Die Dielen aufgebrochen batte, tobe, und bag ein gemiffer in dem Stadtchen befannter reicher Rauf mann fich gerühmt habe, den ganzen Borfall zur Renntuiß des Thronfolgers bringen zu wollen. -In Betreff Diefes Raufmanns verfuhr Tufaneff äußerst flug; er befahl dem Stadtvogt, ihn als des Bahnfinns verdächtig zu erklaren (Betrowski's Beifviel gefiel Tufaveff) und nach Batta jur Befichtigung zu expediren. Bahrend man dann die Sache in die Länge zoge, murde ber Thronfolger bas Battafche Gouvernement verlaffen, und damit ware die Sache zu Ende. Der Stadtvogt erfüllte Alles'; ber Raufmann fag in Batta in einem Rrantenbaufe.

Endlich fam der Thronfolger. Troden grußte er Tüfäveff, lud ihn nicht zu seiner Tafel und schickte sogleich Dr. Henochin, den verhafteten Kaufmann zu besichtigen. Er wußte die ganze Sache; die Wittwe hatte ihm eine Bittschrift eingereicht, andere Kaufleute und Bürger erzählten ihm Alles, was vorgegangen war. — Tüfäveff wurde noch um ein Paar Grad kummer.

Es war für ihn eine arge Sache. Der Stadtvogt hatte geradeaus erklärt, er habe für Alles schriftliche Befehle vom Gouverneur erhalten. Dr. Denochin verficherte, ber Raufmann fei ganglich gestund. — Tufaveff war verloren.

Gegen acht Uhr Abends kam der Thronfolger mit seinem Gesolge, um die Ausstellung in Augenschein zu nehmen. Tüfävest führte ihn durch das Lokal, indem er ihm Alles ganz verwirrt erklärte und sortwährend von einem Zar Tochtampsch redete. Als Inkowsky und Arseniew gewahr wurden, daß es nicht recht gehe, wandten sie sich zu mir mit der Bitte, ihnen die Ausstellung zu zeigen. Ich übernahm das Amt des Führers.

Die Physiognomie des Thronfolgers hatte nicht den Ausdeuck jener engberzigen Strenge, jener kalten, unbarmherzigen Grausamkeit, welche in dem Gesichte seines Baters liegt; seine Züge deuteten eher auf Gutmüthigkeit und Trögheit. Er war ungefähr zwanzig Jahre alt, und doch war in ihm schon ein Ausing von Dickleibigkeit bemerkbar. Die wenigen Worte, welche er mir sagte, waren höslich, und er sprach sie mit einer Stimme, die weder den heiseren, abgebrochenen Ton der Anreden Konstantins, seines Onkels, hatte, noch seines Vaters Liebelings-Gewohnheit verrieth, den Juhörer von Ansang an bis zur Ohnmacht einzuschückern.

Als er weggefahren war, befragten mich Ju-

towsky und Arseniew, wie ich nach Bätsa gerathen sei; sie waren verwundert, bei einem Beamten des Gouvernements Bätsa die Redeweise eines ordentlichen Menschen anzutressen. Sie boten mir sogleich an, dem Thronsolger von meiner Lage zu sprechen, und sie haben auch wirklich Alles gethan, was sie nur thun konnten. Der Thronsolger machte dem Raiser den Borschlag, mir zu ersauben mich nach Petersburg zu übersiedeln. Der Kaiser antwortete, dies würde hinsichtlich der anderen Berwiesenen ungerecht sein, aber, des Thronsolgers Borstellung in Erwägung nehmend, besahl er, mich nach Bladimir zu übersühren. — Das war eine geographische Linderung — 700 Werst weniger. — Doch hierüber später. —

Des Abends war Ball in der Abelsversammelung. Die Musikanten, welche von einem benachbarten Hüttenwerk verschrieben worden waren, kamen gänzlich betrunken an. Der Gouverneur verfügte über ste in der Art, daß sie vierundzwanzig Stunden vor dem Ball in's Polizeihaus eingesperrt, von da direkt unter polizeilicher Bedeckung nach dem Chor gebracht und von hier bis zum Ende des Balls auf keinen einzigen Augenblick herausgelassen wurden.

Der Ball fiel dumm, unbeholfen, allzu arm-

lich und allzu bunt ans, wie es in kleinen Städten bei außerordentlichen Gelegenheiten immer der Fall ist. Die Polizeidiener liefen hastig hin und her, die Beamten in ihren Gala-Uniformen drängten sich an den Bänden, die Damen um den Thronfolger herum, wie Wilde sich um Reisende zu drängen pstegen.

... A propos von Damen - in einem ber Städtchen auf der Reise war ein "goute" nach der Ausstellung vorbereitet. Der Thronfolger af nichts als einen Pfirfich, deffen Rern er durch das Renfter wegwarf. hierauf sondert fich ploglich aus dem Saufen der Beamten die bobe, mit Spiritus angefüllte Rigur eines jungen, als Trunkenbold anertannten Affesfors ab. Mit gemeffenen Schritten begiebt er fich jum Fenfter, bebt den Rern auf und ftedt ihn in die Tasche. — Nach dem Ball oder "goute" nabert er fich einer ber vornehmften Damen und prafentirt ihr den Allerhöchst benagten Die Dame ift entzudt. - Darauf gebt er Rern. ju einer anderen, ju einer dritten - alle find entgudt. — Der Affessor hatte fünf Pfirfiche gekauft, schnitt die Kerne aus und beglückte so sechs Das men. Belche hatte den echten Rern? - Gine jede von ihnen zweifelte nicht an der Echtheit ihres Rernes.

Bergen's Berbannung.

Rach der Abreife des Thronfolgers bereitete fich Tufapeff, fein Pafchallt gegen einen Senator-Seffel zu vertauschen. Es fiel aber deger aus.

Drei Bochen später brachte die Petersburget Post Papiere unter der Abresse: "Dem das Gouvernement Berwaltenden." Die ganze Ranzlei gerich in Alarm. Der Registrator der Gouvernements Berwaltung kam angelausen, um zu sagen, das man daselbst einen Ukas erhalten habe. Der haupt Secretair stürzte zu Tüfäpess. Tüfäpess meldete sich krank und suhr nicht in die Behörde. — Sine Stunde darauf erfuhren wir — er war verabschiedet sans phrasse.

Die ganze Stadt gerieth in Freude über den Sturz des Gowerneurs. Seine Verwaltung hatte etwas Erstidendes, Unreines, Moderhaft rechtsver dreherisches an sich; und dennoch war es ekelhaft, den Jubel der Beamten anzusehen. — Ja, mehr als Ein Esel gab diesem angeschossenen Eber einen Hufschiag. Die menschliche Niederträchtigkeit kam hier nicht minder als bei Napoleons Sturz zum Vorschein, ungeachtet des Unterschiedes im Maakstade der Umstände. — Die ganze letzte Zeit war ich mit ihm in offenem Streit, und er hätte mich gewiß nach irgend einem Fleden, wie Kas, verschilk, hätte man ihn nicht selbst verjagt. Ich hatte mich

von ihm immer fern gehalten, und ich hatte Nichts in meinem Benehmen gegen ihn zu ändern. Aber die Anderen, die noch gestern den hut zogen, sobald ste nur seinen Wagen erblickten, die ihm Alles an den Augen absahen, seinem Hunde zulächelten, seinem Rammerdiener ihre Tabalsdosen andoten — dieselben Menschen grüßten ihn nun kaum und schriecen laut über die Gesetzlosigkeiten, welche er mit ihnen zusammen begangen hatte. — Dies Alles ist so alt und wiederholt sich so beständig von einem Zeitalter zum anderen und aller Orten, daß wir diese Gemeinheit als einen allgemeinen Zug des menschlichen Charakters ansehen müssen, oder wenigstens über sie nicht zu erstaunen brauchen.

Darauf kam ein neuer Gouverneur an, ein Mensch von ganz anderer Art, — von hohem Buchs, dick und lymphatisch loder, circa sunfzig Jahre alt, mit einem angenehm lächelnden Gesichte und abgeschlissenen Manieren. Er drückte sich mit einer außerordentlich grammatischen Richtigkeit, weitläusig, umständlich und mit einer Klarheit aus, welche im Stande war, durch ihr Uebermaß den allereinsachsten Gedanken zu verwirren. Er war ein Zögling des Lyceums, ein Gesährte Puschstin's, hatte in den Garben gedient, kauste neue französische Bücher, liebte es, sich über wichtige Gegenstände zu unterhatten

und gab mir am Tage nach seiner Ankunft Tocqueville's Werk De la démocratie en Amérique.

Der Bechsel war ein sehr schrosser, es waren dieselben Zimmer, dieselben Möbel, aber an der Stelle des Tataren-Baskaks mit tungusischem Neußeren und sidirischen Gewohnheiten saß ein Doctrinair, der etwas pedantisch, aber dennoch ein ordentlicher Mensch war. — Dieser neue Gouverneur hatte Berstand, abert sein Verstand leuchtete, so zu sagen, ohne zu erwärmen, ungefähr gleich einem klaren Wintertage, der seine Annehmlichkeiten hat, aber von welchem keine Früchte zu erwarten sind. Dazu war er ein surchtbarer Formalisten, sondern ... wie soll man das ausdrücken? — sein Formalismus war zweiten Grades, dabei aber doch eben so langweisig, wie alle anderen.

Da der neue Gouverneur wirklich verheirathet war, so verlor das Gouverneurs Saus seinen bis dahin ultra hagestolzischen und polygamischen Anstrich. Dies wandte denn alle Räthe ihren Räthinnen zu; kahlköpsige Greise prahlten nicht mehr mit Streifzügen à la Don Juan, sondern sprachen im Gegentheil recht zärtlich von ihren verwelkten, hart und eckig verknöcherten oder bis zur Unmöglichkeit eines Aberlasses mit Fett begabten Gemahlinnen.

Einige Jahre ehe der Gouverneur nach Batta tam, war derfelbe direkt aus einem Garde-Obrift in einen Civil-Gouverneur, ich erinnere mich nicht welches Gouvernements, umgewandelt. Er trat seine Statthalterschaft an ohne irgend eine Renntsniß der Geschäfte.

Anfänglich unternahm er, wie alle Neulinge thun, Alles durchzulesen. Da fam ihm aber aus einem anderen Gouverment ein Papier zu Händen, das er ein, zwei, drei Mal durchlas, ohne dessen Inhalt verstehen zu können. Er ließ seinen Secrestair kommen und gab es ihm zu lesen. Der Secretair war ebenfalls nicht im Stande, auseinanderzusesen, wovon es sich handle.

- "Bas werden Sie nun mit diesem Papiere thun, wenn ich es Ihnen in die Kanzlei gebe?" fragte K.
- "Ich werde es an den dritten Tisch absertigen, es betrifft den dritten Tisch."
- "Also weiß der Borsteher des dritten Tisches, wovon es sich handelt?"
- "Wie follte er es nicht wissen, Ew. Excellenz! — er verwaltet ja seinen Tisch nun schon das stebente Jahr."
  - "Sagen Sie ihm, er solle zu mir kommen." Der Tischvorsteher kam. — R. überreichte ihm

das Papier und fragte, was hiebei zu thun sei. — Der Tischworsteher sah die Schrift flüchtig durch und meinte, es musse eine Anfrage an die Finanzskummer und ein Beschl an den Kreishauptmann absgesertigt werden.

- "Ja was foll denn aber befohlen werden?" Der Tischvorsteher gerieth in Berlegenheit und gestand zulest, dies sei schwer mündlich zu sagen, aber schriftlich lasse es sich leicht absassen.
- "Nehmen Sie hier einen Stuhl und schreiben Sie die Antwort."

Der Tischvorsteher griff zur Feder und in Einem Zuge hatte er zwei Papiere aufgesetzt. — Der Gouverneur nahm sie, las sie durch, las sie noch ein zweites Mal durch . . . . Unmöglich — irgend einen Sinn herauszusinden.

"Da sah ich", erzählte er selbst mit Lächeln, "daß dies wirklich eine Antwort auf jenes Papier war — und, mit Gottes Segen, unterschrieb ich es. Nie war mehr die Rede von diesem Geschäfte — die Antwort muß vollkommen genügend gewesen sein."

Ich schied von dem Battaschen Gefellschaftstreise in herzlichem Einverständniß. — In jener entlegenen Stadt habe ich zwei, drei redliche Freunde unter den jungen Raufleuten gefunden. Ich bin

sicher, einige von ihnen exinnern sich noch jest meis ner und haben wicht Alles das vergessen, wordber wir ganze Abende hindurch in einer kleinen Stube uns unterhalben haben, während draußen eine Kälte von 25 bis 30 Grad (Reaumur) war. — Sie wette eiferten unter einander, dem Berwiesenen ihre Theils nahme und Freundschaft zu bezeugen. Mehrere Schlitten begleiteten mich bei meiner Abwise: bis zur ersten Station, und so sehr ich mich auch das gegen sträubte, eine ganze Ladung von Provision und Wein wurde in mein Fuhrwerk gestellt.

Um folgenden Morgen tam ich in Jaronst an, Bon Jaronst an geht der Weg durch endlose Fichtenwälder. Des Nachts war Mondschein und Frost, der kleine Schlitten glitt rasch über den schmalen Weg. — Solche Wälder habe ich nachdem nie wieder gesehen. Sie ziehen sich ununterbrochen bis nach Archangelst fort, von wo Rennthiere bisweilen durch sie hindurch in das Gouvernehment Wätsatakommen. Meistentheils besteht der Wald aus Baubolz. — Die zum Erstaunen geraden Fichten zogen vor meinem Schlitten gleich Soldaten vorüber, hoch und schnee bedeckt, und ihre Nadeln ragten aus dem Schnee gleich Borsten hervor . . . . Man schlästein, man wacht aus, die Regimenter der Fichtenbäume ziehen immer raschen Schrittes dem Schlitten

vorbei, dann und wann Schnee von sich abschüttelnd-Und dann kommt die Post-Station auf einem kleinen ausgehauenen Platz; — da steht hinter den Banmen ein kleines häuschen, das sich verirrt zu haben scheint — die Pferde, an einen Pfahl angebunden, läuten mit ihren Schellen — ein Paar Tscheremissen-Knaben in gestickten hemden kommen verschlasen aus dem Hause gerannt — der Wotak-Postknecht beginnt mit einer heiseren Diskant-Stimme sich mit seinem Gefährten herunzuzanken ruft hieraus: "Arda, Arda (rascher, rascher!) stimmt dann ein Lied von zwei Noten an... Und wieder treten dem Auge Fichten und Schnee, Schnee und Fichten entgegen...

Bevor ich die Grenze des Gouvernements Batta überschritt, hatte ich aber noch dem Beamstenthum ein Lebewohl zu sagen, und dies Mal — zu guter Lett — stellte es sich mir in seinem vollen Glanze dar.

Wir hielten an einer Station an; der Fuhrmann begann die Pferde abzuspannen. Eine lange Bauernstgur zeigte sich im Vorhause und fragte den Fuhrmann, wer da reise.

<sup>- &</sup>quot;Biffen nicht - aus dem Gouvernement", - war die Antwort.

Sierauf wandte fich der Bauer an mich und fragte mit grober Stimme:

- "Ber ift der Reifende?"
- "Was geht bas bich an?"
- "'s geht mich so viel an, daß der Rreishauptsmann es befohlen hat, und ich Gerichtsdiener bin."
- "So geh' benn in's Posthaus, da ift mein Reifepaß."

Der Bauer ging weg. Nach einem Augenblicke tam er zurud und fagte bem Fuhrmann: "Ihm teine Pferbe geben!"

Da riß mir die Geduld. Ich sprang aus dem Schlitten und ging in's Bauernhaus. — Ein halbsbetrunkener Rreishauptmann saß auf einer Bank und diktirte seinem halbsbetrunkenen Schreiber. Auf einer anderen Bank, in einer Ede, saß — oder richtiger, lag — ein Mensch, mit Ketten an Händen und Füßen. Einige Weinslaschen, Gläser, Tabaksasche und Stöße Papier waren in der Stube durcheinander geworsen.

- "Wo ift der Kreishauptmann?" sagte ich laut, sobald ich hereintrat.
- "hier ift der Kreishauptmann", antwortete mir der halb-betrunkene Lazareff, welchen ich in Batka gesehen hatte. — Dabei stierte er mich frech

und grob an. Plöglich aber sprang er mit ausges breiteten Armen auf mich zu.

Ich muß hiebei bemerten, daß nach Tufäpeff's Absehung die Beamten, da fie mein ziemlich gutes Berhältniß zum neuen Gouverneur saben, mich etwas zu fürchten angesangen hatten.

Ich hielt ihn mit der Sand gurud und fragte febr ernfthaft:

- "Wie konnten Sie befehlen, mir keine Postpferde zu geben? Was foll das heißen, auf großen Wegen die Reisenden anzuhalten?"
- "Ich habe ja aber bloß gespaßt, erbarmen Sie sich! schämen Sie sich nicht, zu zurnen? Pferde! besiehl die Pferde vorzuspannen! was rührst du dich nicht vom Fleck, du Räuber!" schrie er den Gerichtsdiener an. "Thun Sie mir den Gefallen, trinken Sie eine Tasse Thee mit Rum."
  - "Ich danke."
- "Aber haben wir nicht Champagner?".... Er flürzte zu den Flaschen alle waren leer.
  - "Bas machen Sie hier?" fragte ich ihn.
- "Eine Untersuchung Sehen Sie, dieser Bursche da hat seinen Bater und seine Schwester mit einem Beil ermordet in einem Jank aus Eisersucht."

# - "Und deshalb schmanfen Sie zufammen?"

Der Beamte wurde ein wenig verlegen. Ich biedte auf den Tscheremissen. Es war ein Mensch von ungefähr zwanzig Jahren; sein vollsommen orientalisches Gesicht mit schmalen, funkelnden Augen und schwarzen haaren verrieth keine Spur von Grausamkeit.

Der Total-Anblid war ein so widriger, daß ich eiligst auf den hof zurückehrte. Der Kreis-hauptmann folgte mir auf den Fersen, in einer hand ein Glas, in der anderen eine Flasche Rum haltend, nud er ließ nicht ab mich zu bitten, ich sollte doch trinken. Um seiner los zu werden, trank ich. Er ergriff meine hand und sagte:

— "Berzeihen Sie mir, o verzeihen Sie mir doch! Bas ist dabei zu thun! Ich hoffe, Sie werden doch seiner Excellenz Nichts darüber sagen und einen edlen Mann nicht ins Unglud bringen."

Dabei ergriff er meine Sand und kuste fie, zehn Mal nach einander wiederholend; — "Um Gotteswillen, machen Sie einen edeln Menschen nicht unglücklich!"

Mit Abschen entriß ich ihm die Hand und sagte: — "Laffen Sie 's gut sein! was habe ich für Noth zu erzählen!"

- "Bomit könnte ich Ihnen aber meine Dienstsfertigkeit beweisen?"
- "Damit, daß Sie nachsehen, daß die Pferde rascher angespannt werden."

"Fixer!" — rief er aus — "Arda, Arda!" und lief felbst, um einige Riemen und Strice am Gespann fester zusammenzuziehen.

Dieser Borfall hatte fich mir tief in's Gedachtniß eingeprägt.

Als ich im Jahre 1846 zum letzten Mal in Petersburg war, mußte ich in die Ranzlei des Ministers des Inneren gehen, wo ich mir meinen Paß in's Ausland zu holen hatte. Während ich mit einem Tischvorsteher sprach, ging ein herr vorbei. Freundschaftlich schüttelte er die hände den Magnaten der Ranzlei und herablassend grüßte er den Tischvorsteher.

Postaufend, dachte ich, follte es ber fein!

- "Wer ift das?" fragte ich.
- "Lazareff ein Beamter für specielle Auftrage des Ministers und in großer Gunft bei demfelben."
- "Ift er nicht Rreishauptmann im Gouvernement Batta gewesen?"
  - "Ja wohl."

|                                       | _   | ,,9 | dun, | iđ) | gratu | lire | Ihn   | en, v | or | zehn | 3 | ah= |
|---------------------------------------|-----|-----|------|-----|-------|------|-------|-------|----|------|---|-----|
| ren                                   | hat | er  | mir  | die | Hand  | gef  | üßt." | _     | —  | _    |   | _   |
|                                       |     | _   | _    | —   |       |      |       |       | _  |      | _ |     |
| herr Perovety *) - muß man gestehen - |     |     |      |     |       |      |       |       |    |      |   |     |
| wählt meifterhaft seine Leute aus.    |     |     |      |     |       |      |       |       |    |      |   |     |

<sup>\*)</sup> Damaliger Minifter bes Inneren.

## XII.

Die erften Monate meines Lebens in Blabimir.

.... Als ich in Rosmodemyansk aus dem Posthause heraustrat, um in den Schlitten zu steigen, fand ich ihn auf russtiche Weise angespannt — die drei Pferde nebeneinander. Heiter läutete das Mittelpferd mit den Schellen seines Rummethogens. — In Perm und Wätka werden die Pferde entweder alle drei hintereinander oder zwei nebeneinander und das dritte voran angespannt.

Mein Herz pochte laut beim Anblid unseres wolfsthumlichen Gespanns. — "Bohlan!" sagte ich dem jungen Burschen, der auf dem Bod seitwärts saß in seinem Schafspelze ohne Ueberzug, mit Fausthandschuhen, die so unbiegsam waren, daß er kaum das ihm von mir dargereichte Geldstud fassen konnte — "wohlan!" nun zeig' uns mal, wie euer einer fährt."

— "Berden Sie schon ehren, hetr. — Auf! ihr, meine Täubchen!" schrie er die Pferde an. Dann wandte er sich plözlich zu mir um und sagte: "Nun, herr, halten Sie sich jest nur sester — hier kömmt ein Berg, da werde ich die Pferde Reisans nehmen lassen."

Wir waren an ein steiles Ufer der Wolga gekommen, und mußten es hinunter fahren, da der Winterweg über den zugefrorenen Fluß ging.

Er ließ auch wirklich den Pferden frei den 31.
gel schießen. Der Schlitten glitt nicht, sondern wurde rechts und links geschleudert, die Pferde jagten bergab; der Fuhrmann war ganz selig vor Freude — und auch ich, Gott verzeih' es mir, freute mich darüber. — D Russen-Natur!

So fuhr ich per Poft in's Jahr 1838 hinein, in das beste, hellste Jahr meines Lebens. — 3ch will Ihnen erzählen, wie ich es begrüßt habe.

Achtzig Werst ungefähr vor Nijny Novgorod traten wir — d. h. ich und mein Kammerdiener Matwey — in die Stube eines Postmeisters ein, um uns zu erwärmen. Draußen war es gar frostig, und windig dazu. Der Postmeister, ein magerer, kranklicher Mann von jämmerlichem Aussehen, machte sich an das Einschreiben meines Reisepasses in's Postbuch, indem er sich selber jeden Buchstaben vor-

biktirte und bessen ungeachtet Fehler machte. Ich warf meinen Pelz ab und ging im Zimmer auf und nieder, in ungeheuren Pelzstiefeln. Matwey wärmte sich am glühenden Ofen. Der Postmeister murmelte, die hölzerne Wanduhr gab einen lahmen leisen Laut . . .

— "Sehen Sie mal", sagte mir Matwey, "bald wird es zwölf schlagen — Neujahr! Meujahr! — und Sie haben wohl vergessen, wer jest auf Ihre Gesundheit trinkt!" —

Und indem er auf mich einen halbfragenden Blid marf, fügte er hingu:

— "Ich werde irgend Etwas aus dem Reisebested holen, welches man uns in Batka in's Fuhrzeug gestellt hat."

Ohne auf eine Antwort zu warten, lief er aus der Stube und brachte ein Paar Flaschen und einen kleinen gestochtenen Sack.

Matwey, von dem ich später noch sprechen werde, war für mich mehr als ein Diener; er war mir ein Freund, ein jüngerer Bruder. Ein Rossfauer Bürger, dem uns aus dem ersten Theile diesser Wemoiren bereits bekannten Karl Iwanowitsch zur Erlernung der Buchbinderei (in welcher übrigens K. J. nicht besonders kundig war) abgegeben, trat er in meinen Dienst über.

Ich wußte, daß eine abschlägige Antwort Matwen franken wurde, nud hatte im Grunde auch selbst Nichts dagegen, den Neujahrstag auf einer Poststation zu seiern. — Ist denn ein Neujahrstag nicht selbst eine Reisestation? —

Matwey hatte Schinken und Champagner gebracht. Es erwies sich, daß der Champagner sest gefroren war, den Schinken konnte man mit Beilen zerhauen; er war mit einer schimmernden Eiskrufte bedeckt; aber — à la guerre, comme à la guerre.

"Auf's neue Jahr! auf neues Glück!" — Ich konnte wahrhaftig auf neues Glück anstoßen, denn war ich denn nicht auf dem Heimwege? — brachte mich nicht jede Stunde näher?.... Das Herz war voller Hoffnung.

Der gefrorene Champagner schmeckte dem Postmeister nicht besonders. Ich goß ihm ein halbes Glas Rum hinein, und dieses neue half and half fand großen Beisall. — Der Fuhrmann, den ich miteingeladen hatte, war noch radikaler; er schüttete Pfesser in ein Glas Branntwein, rührte es mit einem Lössel um, schluckte es auf Ein Wal hinunter, seuszte schmerzhaft und sagte stöhnend: — "hat prächtig erbittert."

Der Postmeister setzte mich felbst in den Schlitten und war so eifrig um mich beforgt, daß er berbennung.

in das Heu, welches im Schlitten lag, ein brennendes Licht fallen ließ und es nachdem nicht wiederfinden konnte. Er war bei sehr guter Laune und
wiederholte mehrmals: "Da haben Sie mir auch
ein Neujahrsssest gemacht — da habe ich nun auch
ein Neujahr." — Der "erbitterte" Postillon zog die
Zügel an....

Am folgenden Tage, gegen sieben Uhr Abends, kam ich in Bladimir an, und stieg in einem Gast-hause ab, — in demselben, welches Sologub in seinem "Tarantas" so trefflich geschildert hat, mit den wunderlich russisch französischen Benennungen der Speisen und mit Essig statt Bordeaux-Weins.

— "Man hat sich heute früh nach Ihnen erkundigt, ich glaube, ""sie"" warten in der Bierstube", — sagte mir der Kellner, nachdem er meinen Namen im Reisepasse gelesen hatte.

Ich konnte mir nicht benken, wer nach mir gesfragt haben könnte. — "Ja, da sind ""sie"" selbst", — setzte der Rellner hinzu, zur Seite tretend. Es erschien aber zuerst kein Mensch, sondern ein unermeßlich großer Präsentirteller, auf dem allerlei Sachen waren: Ofterbrod, Kringel, Apfelsinen, Nepfel, Mandeln, Eier, Rosinen; und erst hinter dem Präsentirteller zeigten sich der graue Bart und

Die blauen Augen des Starofts (Schulzen) aus metnes Baters Dorfe im Gouvernement Bladimir.

— "Gawrilo Semönitsch!" rief ich aus und warf mich ihm entgegen, um ihn zu umarmen. — Das war der erste Mensch von den Unsrigen, die erste der mir von früherher bekannten Gestalten, welche ich nach meiner Einkerkerung und Verbannung erblickte. Ich konnte mich an dem klugen Alten nicht satt sehen, mich nicht satt mit ihm sprechen. Er war mir eine Versicherung der Nähe von Mosskau, vom Hause, von den Freunden: — vor drei Tagen hatte er sie alle gesehen, er hatte mir Grüße von allen zu bringen . . . . Also ist es doch nicht gar weit!

Mit meiner Uebersiedlung nach Bladimir begann für mich eine neue Lebensperiode — rein, ungetrübt, jugendlich, ernft, einsiedlerisch und von Liebe erfüllt.

Aber sie gehört zu einem andern Theil meiner Lebenserinnerungen, zu einem Theile, den ich zu bestühren fürchte, den zu beschreiben mir die Kräfte fehlen, den ich wahrscheinlich mit Stillschweigen übergehen werde.

Schredliche Ereigniffe, nagender Gram laffen fich leichter zu Papier bringen, als vollfommen lichte,

unbewölfte, beilige Erinnerungen. Rann man feine Glud ergablen? --

Erwarten Sie also nicht lange Beschreibungen meines innerlichen Lebens zu jener Zeit von mir. Das sind Gegenstände, über welche ich mit Niemand jemals gesprochen habe, — nicht weil es Geheimsnisse sind, sondern aus einer gewissen Scheu des Herzens, — weil sie zu tief, zu eng mit dem ganzen Dasein verslochten sind, — weil sie zart wie Capillarröhrchen sich in meinem ganzen Wesen verzweigt haben.

Ergänzen Sie felbst, was da sehlen wird, exrathen Sie es aus Ihrem eigenen Herzen, — ich werde nur von der äußerlichen Gestaltung meiner Umgebung reden, und nur selten durch einen Wink oder ein Wort auf meine mir heiligen Geheimnisse deuten.

## Beilage.

## A. Polejanew. - Sungerow.

Als Beitrag zu unserer Angelegenheit und der Geschichte Gokolowskis will ich Einiges aus einer ber unfrigen vorangegangenen Angelegenheit und die Geschichte des armen Polejapew anführen.

Bir wollen mit letterer aufangen. — 3ch habe fie, mehr als Ein Mal, vom Dichter felber gehort.

Polejanew war schon durch ausgezeichnete Gedichte bekannt, als er noch Student an der Moskauer Universität war. Unter Anderem hatte er ein
humoristisches Poem "Saschka" versaßt, welches eine
Parodie auf Puschkin's "Onägin" war. — Ohne
sich zu geniren hatte er in scherzhastem Tone und
lieblichen Versen darin sehr Vieles angegriffen —
anch der Zar blieb nicht verschont. — Dieses Gedicht
eirculirte als Manuscript in allen händen.

Nachdem Nikolaus Pestel, Murawiöss und ihre Freunde ausgehängt hatte, seierte er im Herbste1826 seine Krönung in Moskau. — Andere nehmen dergleichen Feierlichkeiten als eine Gelegenheitzu Ertheilung von Begnadigungen und Amnestien wahr; Nikolaus aber hatte kaum seine Apotheose zu Ende geseiert, als er sogleich wieder "die Feinde des Baterlandes niederzuschmettern" begann, wie-Robespierre es nach der dummen Fete-Dieu that.

Die geheime Polizei überbrachte ihm Polesianem's Gebicht.

Und sieh! — eines Rachts, um drei Uhr, weckt der Rektor Polejayem, besiehlt ihm, seine Unisorm anzuziehen und sich in die Universitäts-Kauzlei zu begeben. — Da erwartete ihn der Curator. — Dieser sieht zu, ob an der Unisorm keine Knöpse sehlen, und ob nicht etwa überslüssige daran seien, und ladet darauf ohne alle Explication Polejayew ein, mit ihm in den Wagen zu steigen, und führt ihn weg.

Er bringt ihn zum Minister der Bolls-Aufklärung (Liewen). Der Minister sest Polejavewwiederum in seinen Bagen und führt ihn ebenfalls — dies Mal aber gerades Begs zum Kaiser-

Fürft Liewen verließ Polejavem in einem Saal, in welchem, obgleich es vor feche Uhr Morgens war,

mehrere Hofleute und hohe Staatsbeamte warteten, und ging selbst in die inneren Gemächer. Die Hofleute bildeten sich ein, der junge Mensch habe sich durch irgend etwas ausgezeichnet, und traten sogleich mit ihm in Gespräch ein. Ein Senator bot ihm an, seinem Sohne Unterricht zu geben.

Polejavem wurde in das Cabinet gerufen. — Der Kaifer stand an ein Bureau angelehnt und sprach mit Liewen, ein heft in der hand haltend. Er warf auf den hereintretenden einen forschenden und boshaften Blid.

- "Haft du diese Berse gedichtet?" fragte er.
   "Ja," antwortete Bolejanew.
- "Nun, Fürft, will ich Ihnen zeigen," fuhr der Raiser fort, "ein Musterstück der Universitäts. Erziehung; ich will Ihnen zeigen, was die jungen Leute da lernen."
- "Lies diefes Heft laut vor," fügte er hingu, fich von neuem an Polejapew wendend.

Polejanew befand sich in einer so heftigen Gemuthsbewegung, daß er nicht im Stande war zu lefen. Rifolaus' Blid haftete unbeweglich auf ihm. — Ich kenne diesen Blid, und kenne keinen schredlicheren, hoffnungsloseren, als diesen graus farblosen, kalten, bleiernen Blid.

- "Ich fann nicht," sagte Polejavew.

"Lies!" schrie der Allerhochte Feldwebel.

Diefes Geschrei gab Polejavem seine Kraft zus rud. Er sching das Seft auf. — "Rie," sagte er, habe ich "Saschla" so schön und auf so prächtigem Papier abgeschrieben gesehen.

Im Anfang war es ihm schwer zu lefen; späster aber, sich mehr und mehr begeisternd, las er laut und lebhaft das Gedicht bis zu Ende vor. — Bei den besonders beißenden Stellen machte der Raiser dem Minister ein Zeichen mit der Hand. Der Minister bedeckte sich die Augen vor Entrüstung.

— "Bas sagen Sie dazu?" fragte Rikolaus, als die Borlesung beendigt war. — "Ich werde dieser Sittenverdenbuss eine Schrause sepen; dies Alles sind noch die Folgen, die Ueberbleibsel — ich werde sie ansrotten — Wie ist seine Aufsführung?"

Der Minister wußte freilich nicht, wie er sich aufführte, aber in diesem Augenblide wachte in ihm Etwas auf, daß einem menschlichen Gefühle glich, und er sagte:

- "Bortrefflich, E. M."
- "Diefes Zeugniß rettet dich, aber bestraft mußt du werden, den Anderen zum Beispiel. --Willft du in den Militairdienst treten ?"

Polejapew schwieg.

-- "Ich gebe dir durch den Militairdienst ein Mittel dich zu reinigen. Wohlan benn, willst du ?"-

- "Ich muß gehorchen," antwortete Bolejapem.

Der Raifer naberte fich ihm, legte ihm bie hand auf die Schulter und, indem er ihm fagte: "Dein Schidfal hangt von dir felbst ab; sollte ich bich vergeffen, so tannst bu mir fcreiben," tußte er ihn auf die Stien.

Zehn Mal habe ich mir von Polejapew die Ergählung vom Ruf wiederholen laffen, so unglaubs lich erschien fie mir. Polejapew schwur, es sei die Wahrheit.

Bom Kaiser wurde Polejavem zu Diebitsch gesführt, welcher auch im Palais wehnte. — Diebitsch schlief; man weckte ihn. — Gähnend kam er heraus, las ein ihm überreichtes Papier durch und fragte den Flügel-Adjutanten: — "Ift es der?" — — "Er ist es, E. E." — "Bohlan, recht gut! Dienen Sie meinetwegen im Militair — ich habe fortwährend im Militair gedient; Sie sehen, ich habe mich ausgedient; vielleicht werden Sie auch Feldsmarschall werden."

Dieser unpassende, stumpffinnige Spaß war der Bewillsommnungs. Gruß von Diebitsch. — Polejapem wurde als Soldat nach dem Lager abgeführt.

Es vergingen brei Jahre. Bolejanem erinnerte

stief. — Es kam keine Antwort. — Einige Monate später schrieb er einen zweiten. — Auch keine Antwort. — Einige Monate später schrieb er einen zweiten. — Auch keine Antwort. — Ueberzeugt, daß seine Briefe nicht anlangten, flüchtete er aus dem Regiment, er flüchtete, um persönlich dem Kaiser eine Bittschrift zu überreichen. — Er betrug sich aber unvorsichtig; in Moskan besuchte er seine Cameraden und wurde von ihnen bewirthet. Freilich konnte dies nicht geheim bleiben. Er wurde in Twer ergriffen und von da zum Regiment expediet als Deserteur — zu Fuß — und in Ketten. — Das Kriegsgericht verurtheilte ihn zu Spießruthen; das Urtheil wurde dem Kaiser zur Bestätigung gesandt.

Polejavem wollte sich das Leben nehmen vor der Vollziehung der Strase. Nachdem er lange im Gefängniß irgend eine scharfe Wasse gesucht, vertraute er sich einem alten Soldaten an, der ihn liebte. Der Soldat verstand ihn und ehrte seinen Wunsch. — Sobald der Alte erfuhr, daß die Antwort angekommen war, brachte er ein Bajonnet und sagte, indem er es ihm mit Thränen überreichte: — "Ich habe es selbst geschlissen."

Der Raifer befahl, Polejanem nicht zu schlagen. Da eben schrieb er sein munderschönes Gedicht: - "Troftlos ging ich unter, mein bofer Gernius triumphirte" . . . .

Polejavem wurde nach dem Kautasus geschickt, wo er, nachdem er sich ausgezeichnet hatte, zum Unterofficiers - Rang befördert wurde.

Die Jahre verstoffen, eins nach dem anderen; seine traurige Lage und die Hoffnungslofigkeit, aus derselben sich jemals zu befreien, brachen ihm das herz. Ein Polizei-Poet werden und Nikolaus' Tugenden besingen — konnte er nicht, und dies war für ihn der einzige Beg, um sich vom Tornisker zu befreien.

— Doch es war noch einer! und diesen zog er vor — er ergab sich dem Trunke, um sich zu bestäuben. — Es giebt von ihm ein schreckliches Gebicht: "An den Branntwein."

Er bat, in ein Karabinier-Regiment, welches in Mostau ftand, versest zu werden. — Es gestang ihm, und dadurch wurde sein Schicksal mertslich gebeffert. Aber die Schwindsucht zehrte schon an seiner Brust.

Zu jener Zeit — im Jahre 1833 — machte ich seine Bekanntschaft.

Bier Jahre ungefähr hat er noch geschmachtet; dann ftarb er in einem Soldaten. Spital.

Als einer feiner Freunde tam, um feinen Leich-

nam gur Bestattung sich auszubitten, wußte Riemand, wo derselbe sei. Die Leichname sind ein Handels-Artikel in dem Goldaten-Spital; sie werden an die Universität, an die medicinische Aademie verlauft; man bereitet aus ihnen Stelette, n. dgl. — Endlich sand man den Leichnam des armen Polezapew in einem Keller; er war zwischen andere Leichmanne geworsen, Ratten hatten bereits ein Bein abgenagt.

Nach seinem Tode wurden seine Gedichte herausgegeben, und man wollte ihnen sein Portrait im Soldaten-Mantel vorsetzen. Die Censur sand dies umschicklich, und der arme Martyrer ist in Officiers-Epanletten dargestellt; — im Krankenhause wurde ex zum Officiers-Rang befördert\*) . . . . . . .

<sup>\*)</sup> Die nicht gebruckten Gebichte Buschlin's, Lermontow's, Polejanew's, Ryleew's, u. A. herausgeben zu konnen,
ift einer unserer lebhaftesten Bunfche. Bir geben fogar mit ber 3bee um, uns an bie russtiche Regierung ober Geiftliche feit mit ber Bitte zu wenben, uns bie Manuscripte zuzuschicken, — ba biese Jusenbung seitens weltlicher Literaten, Publiciften, Progressiften gar zu lange auf sich warten laßt.

Anm. bes Berlegers. — Man muß nämlich wiffen, baß S. Herzen, nachbem er feine Druderei in London eingerichtet, einen Aufruf in den Beltungen — unter anderen in der Augsburger Allgemeinen — hierauf bezüglich veröffentlicht und für Jufendumgen der Art folgende Adresse angegeben hatte: M. Franz Thimm, bookseller — 3, Brook-Street, Grosvenor Square, London.

Im Jahre 1827 wurden auf der Universität die Gebrüder Kritoty ergriffen. Sie find verschwunsden. Riemand wußte eigentlich, was sie gethan hatten, und was man ihnen gethan hat.

Die lette Kournée von der Mostauer Univerfitat, - um im Style bes Jahres 1794 gu reben welche uns voranging, wurde in Regimenter und Straf - Colonien versandt im Jahre 1833. Mir maren darunter Roftenegto, Rohlreif, Untonovitich bekannt. Sie maren alle reine, edle Junglinge. Besonders lebhaft ift mir Julius Robireif im Bedachtniß geblieben, der Sohn eines lutherischen Baftors in Moskau. Er war ein außerordentlich begabter Mufiter und ein vortrefflicher Camerad. In ibm batte fich all' die Naïvetat und Ginfachbeit von Deutschlands Junglingen erhalten, nur durch bie russische Gesellschaft von der Abgeschmadtheit und Rleinlichkeit deutscher Sitten befreit. Bon schwacher Gefundheit, gart und mild, wurde er durch eine fiebenjährige Dienstzeit im Militair zu Grunde ge-Polejagem murde megen Schwindsucht gum richtet. Officier avancirt, Rohlreif wurde wegen Schwindsucht begnadigt. Er tehrte nach Mostau gurud, um in den Armen des Vaters zu fterben.

Sie wurden auch so, wie wir, durch eine specielle Commission gerichtet. Die Regierung ift so sehr von der Untauglichkeit der gewöhnlichen Gerichte überzeugt, daß sie allemal, wenn etwas Besonderes vorsällt, eine Commission ernennt, welche nach unbekannten Instruktionen richtet und die Strafen nicht nach dem Gesetzbuch, sondern nach Inspiration zuerkennt.

Nach der riesenhaften Berschwörung, welche alles Schöne, Jugendliche, Kräftige, alles durch Talent, Muth und Herfunst Ausgezeichnete in Rußland in sich saßte, sind alle späteren Bereins. Berssuche mißlungen, da sie sich nur in kleineren Kreissen bewegten und aufgelöst wurden, noch ehe sie zu irgend einer Demonstration gekommen waren. Innere Thätigkeit absorbirte die unmittelbar politische.

Dennoch konnten beim Anblick aller Bersolgungen und aller Maßregeln der Regierung, beim Anblick der Tausende von Polen, die nach Sibirien wanderten, — der Leibeigenschaft und der zu Tode gepeitschten Soldaten, — vorzüglich inmitten der Jugend — Bersuche nicht ausbleiben, von neuem geheime Bünde zu stiften und zu conspiriren. In Folge dessen kamen dann auch wieder mit derselben Periodicität neue Verbannungen nach Sibirien, in die Regimenter, nach dem Kaukasus — und alles Das hielt gleichen Schritt mit einer unausgefesten Thatigleit des Gedantens, das Sphyng. Rathfel des ruffischen Lebens zu erklaren.

Sungurow habe ich nicht gefannt. Er wurde harter als alle Uebrigen bestraft.

Nachdem er seinen Cursus lauf der Universität beendigt hatte, war er in den Staatsdienst getreten und hatte sich verheirathet. Er war Gutsbessitzer im Moskauer Areise. — Man sand, daß er der Hauptschuldige sei, und verurtheilte ihn zur Berschickung nach den Straf-Colonien.

Als er auf die erfte Ctappe - in den Sperlingsbergen - gekommen mar, erbat er fich vom Officier die Erlaubnig, aus dem dumpfen Bauernhause, welches von Berwicfenen überfüllt war, in die reine Luft geben zu durfen. Der Officier, ein junger Mann von zwanzig Jahren, ging felbst mit ihm auf den Bostweg binaus. Sungurow suchte einen gunftigen Augenblid aus, wendete fich vom Wege ab und ergriff die Klucht. — Bahrscheinlich war ibm die Dertlichkeit fehr gut bekannt, es gelang ibm, dem Officier zu entschlüpfen. Aber am folgenden Tage geriethen die Gendarmen auf feine Spur. — Als er einsah, daß für ihn teine Rettung mehr war, schnitt er fich die Gurgel durch. Die Gendarmen brachten ihn befinnungslos und blutend nach Mostau.

Der ungluctliche Officier wurde jum Soldaten begradirt.

Sungurow starb nicht. Er wurde von neuem gerichtet; dies Mal aber nicht mehr als politischer Berbrecher, sondern als entlausener Colonist. Der Ropf wurde ihm zur Hälfte geschoren, — eine oris ginesse und wahrscheinlich von den Tataren ererbte Maßregel, welche zur Verhütung des Ausreis sens gebrancht wird und mehr als die körperlichen Strasen das Maaß der Verachtung gegen alle Menschenwürde von Seiten der russtschen Geschgebung beweist. — Zu dieser Schändung sügte das Urtheil noch Einen Peitschen Hieb innerhalb der Mauern des Zuchthauses hinzu, — eine neue Erniedrigung, eine Abschenlichkeit mehr. — Rach alle Dem wurde Sungurow nach Sibirien versandt.

Sein Name ift noch ein Mal bis zu mir ges drungen und ist dann ganzlich verschollen.

In Watta begegnete ich einst auf der Straße einem jungen Arzte, der ein Universitäts. Camerad von mir gewesen war. Er reifte nach irgend einem Huttenwerk. Wir kamen in's Reden über die vers gangenen Zeiten und über unsere gemeinschaftlichen Bekannten.

"Ach!" — fagte der Arzt, — "wiffen Sie, wen ich auf dem Wege hieher gefehen habe? — Im

Gouvernement Nijny-Nowgorod fite ich eines Taaes auf einer Doft-Station und warte auf Pferde. Das Wetter mar gräßlich. Da trat ein Etappen-Officier, welcher eine Partie Arrestanten führte, in bie Stube berein, um fich ju warmen. Bir geriethen mit einander in's Gespräch. Als er borte. baf ich ein Argt fei, bat er mich, mit ihm bis gur Etappe zu geben, um einen von den Berwiesenen ju besichtigen und ihm ju fagen, ob berfelbe fich frank ftelle ober wirklich schwer erkrankt fei. 3ch begab mich bahin, natürlich mit bem Borfat, jeben= falls bie Aussage bes Gefangenen zu bestätigen. -In einer kleinen Etappe fant ich an achtzig Menfchen mit Retten belaben, geschoren und ungeschoren, Beiber und Rinder. Gie machten alle bem Officier Plat, und wir erblickten auf einer schmutigen Diele, in einer Ede auf Stroh liegenb, eine "in ben Uniforms = Rod eines Berbannten" einge= widelte Geftalt.

"Das ist der Kranke," — sagte der Officier. — Ich brauchte nicht zu lügen. Der Unglückliche hatte ein sehr heftiges hitiges Fieber. Abgemagert und erschlafft von der Haft und von der Reise, mit halbsrasirtem Kopf und langem Bart, sah er fürchterlich aus. Besinnungslos rollte er die Augen umher und bat fortwährend um Etwas zu trinken.

"Dir ift schlimm zu Muthe — nicht mahr? Bruder," fagte ich bem Kranten, und flufterte bem Officier zu: — "Er kann unmöglich weiter geben."

Der Kranke fixirte seine Augen auf mich und murmelte: — "Sind Sie bas?" — Er nannte meinen Namen. — "Sie erkennen mich nicht," fügte er hinzu mit einer Stimme, die mir das herz burchbohrte.

- "Entschuldigen Sie mich," seine trodene und glübende hand nehmend, — "ich kann mich nicht erinnern" . . .
  - "3ch bin Sungurow," antwortete er.
- "Armer Sungurow!" wiederholte fopf= schüttelnd ber Arzt.
- "Nun," fragte ich, "hat man ihn benn ba gelaffen?"
- "Nein," aber man legte ihn in einen Karren."

Damburg, Schnellprieffenbrud von Puntt & u. Dibren.

